University of Michigan
Limitalis

1817

ARTES SCIENTIA VERITAS





6415 A 6151 to bit Bab, A CHAMMEN & BOTH BERLETO THE HOUSE WITH SEA PORT TERRED BROOK party services and the services Compared Advantage

Danne Ar ple





Schweichhardt, Friedrich, Freiher um

# Darstellung

bes

# Erzherzogthums Desterreich unter der Ens,

burd umfaffende Befdreibung

aller

Burgen, Schlösser, Herrschaften, Stävte, Märkte, Dörfter, Botten 20. 20.

topographisch = statistisch = genealogisch = historisch bearbeitet .

unb

nach ben beftehenben vier Rreisviertein alphabetifch gereibet.

Sechster Band.

Viertel unterm Manharteberg.

Bien, 1835. Gebrudt bei ben Pp. Meditariften.

DB 119.5 .592 V 62

# Nachtrag

gum fünften Band v. u. M. B.

### Pellenborf.

Ein Dorf mit 80 Saufern und bie Berrichaft gleides Ramens, wovon Gaunersborf eine halbe Stunde entfernt, die nachste Poststation ift.

Pfarre und Shule befinden sich im Orte, im Decanate Pirawart, das Patronat besit die Gerrschaft Pellendorf. Be-hauste Unterthanen hat allein die Gerrschaft Pellendorf hier-felbst, so wie sie auch der Sit des Landgerichtes, Orts- und Conscriptions-Gerrschaft ist. Der Werbbezirk gehört dem Lin. Inf. Regte. Nr. 4.

Hier leben in 109 Familien, 325 mannliche, 249 weibliche Personen, und 120 schulfähige Kinder. Der Viehstand gablt 17 Pferde, 96 Kübe und 538 Schafe.

Die Einwohner aus Bauern und Hauern bestehend, beschäftigen sich mit Feld- und Weinbau, indem sie alle Gattungen Körner und Hülsenfrüchte, viel Wein, aber wenig Obst bauen, wobei ihre Gründe größtentheils gut zu nennen, und keinen besondern Elementarbeschädigungen ausgesetzt sind. Die Viehzucht wird blos für den Hausbedarf getrieben, doch sindet meist Stallsütterung Statt.

Das Klima ift gefund, bas Baffer gut.

Un Baldungen find: ber Pfaffen - Sand und Mumald, bie jeboch nicht beträchtlich find, vorhanden. Die Jagd, welche herrschaftlich ift, liefert Birschen, Safen, Rehe und Federwild, jedoch nicht in sehr bedeutender Ungahl.

Der Ort Pellendorf, eine halbe Stunde westlich von der Poststation Gaunersdorf gelegen, ist in einem wellenförmigen, mit Kornfeldern und Weingarten abwechselnden Thale situirt,



unregelmäßig gebaut, und enthalt blos aus Erdgeschoffen bestebende, meist von Obstgarten begrenzte Saufer, welche mit Biegeln, Schindeln, größtentheils aber mit Strob gebedt find.

Die junachst gelegenen Ortschaften sind ber Markt Gaunersdorf, ju welchem ein angenehmer Weg zwischen Feldern führt. Ferner die Obrfer Sobersbrunn, Agelsdorf, Neubau, und Neufiedl, wobei sich vorzüglich der gegen Neubau zu von Weingarten bedeckte Gügel an der Seite, durch einen schmalen, aber äußerst romantischen Holzweg sich hinziehend, überraschend schön gestaltet, und überhaupt die Abwechslung der Felder, Weingarten und Waldpartien in der hiesigen Gegend einen sehr anmuthigen Reiz der Landschaft verleihen.

Wemaffer gibt es bier feine.

Un bemerkenswerthen Gebäuden find nur die Kirche, der Pfarrhof und das herrschaftliche Schloß sammt Meierhof vorhanden.

Erftere ber beil. Martyrin Ratharina geweiht, ift ein bobes maffives Gebaube, einfachen neuen Stols mit Biegelbach und einem, über feinem Saupteingange fich erhebenden hoben mit Blechtuppel verfebenen Thurme, wobei fie durch ibre ethabene Lage auf bem fogenannten Ochlogberge bas gange Dorf beherricht, indem fie gegen bie Gubfeite und bas Dorf gu, mit bem nabe gelegenen Pfarrhofe, bem Jagerhaufe und ber Odule beinabe eine Fronte bilbet, welche burch ben Sintertheil bes berrichaftlichen Ochloffes, ber an bie Rirche fiont, gefoloffen wird, mas im Gangen eine gute Unficht gemabrt. 3br geraumiges Innere enthalt aufer bem Sochaltar noch wei Geitenaltare, fammtlich von Stein aufgemauert und marmorirt. Der Sabernafel, die Leuchter und alle übrigen Bergierungen find von Solk, vergolbet, und von gutem Unfehen. Das Gemalbe am Sochaltar ftellt ben Lob ber beil. Ratharina, bas am Geitenaltare rechts, bie beil. Familie und jenes gur linken Geite ben beil. Frang von Gales vor.

Sonftige bemerkenswerthe Gegenstande find nicht vorhanden. Das Mter ber Rirche ift gwar unbefannt, jedoch fcheint fie

nach dem Berichte des hiefigen Geren Pfarrers schon im XV. Jahrbundert bestanden zu haben, und auch eine eigene Pfarre gewesen zu senn. In Folge der durch die protestantische Lehre erfolgten Unruhen, ward sie später eine zur Pfarre Wolfpassing gehörende Filialkirche, die sie im Jahre 4760 durch den Geren Kürsten Khevenhüller-Metsch, damaligen Besiger der Herrschaften Pellen dorf und Laben dorf, wieder zu einer selbstständigen Pfarrkirche erhoben wurde. Darauf ward sie im Jahre 4782 vom Grunde aus in ihrer jezigen Form, und zwar aus eigenem Vermögen neu erbaut. Außer Pellen dorf ist nur das eine Viertelstunde weit entfernte Agelsdorf hieher eingepfarrt. Den Gottesdienst und die Seelsorge versieht blos ein Pfarrer ohne Cooperator.

Das zwei Stock hohe herrschaftliche Schloß, mit der Sauptfronte gegen das Dorf gekehrt, ist zwar in einem guten Style neuerer Art erbaut, scheint iedoch sehr wenig unterhalten zu werden, da an vielen Stellen, vorzäglich bei der Auffahrt, der Mörtel schon sogar von den Mauern abgefallen, und auch sein Inneres sehr vernachlässigt ist. Dabei ist der ehemals vor demselben befindliche Garten jest blos zu einem wüsten Rasenplage geworden, und in dem rückwärts gelegenen ehemaligen Ziergarten trifft man kaum noch geringe Spuren seiner frühern Vestimmung.

Bu ber Herschaft Pellendorf gehören als solche bie Dörfer: Ugelsdorf, Pellendorf und Göbersbrunn, somit gahlt dieselbe im Ganzen 260 Säuser, worin 347 Familien, mit 672 mannlichen und 744 weiblichen Personen wohnen. Der Viehstand zählt im Allgemeinen 49 Pferde, 249 Rühe und 850 Schafe. Der Gründestand umfast254 Joch herrschaftliche, 111 Joch Privat Baldungen, 43 Joch 552 Klafter Wiesengründe, 1977½ Joch Ackerland, und 192 Viertel Weingärten, wobei der Boden dieser Herrschaft meist von guter Beschaffenheit, und eine beständige Abwechslung von Vergen, Hügeln und Thälern ist. Obgleich überall Körnerbau getrieben wird, so ist doch der Beinbau der Haupterwerbszweig; Obstbaum= und Viehzucht, meist mit Stallfütterung, sind dagegen geringer.

Die hohe und niedere Jagd ift burchaus herrschaftlich. - Das Klima ift gefund, bas Waffer gut.

Un bemerkenswerthen Gebauden find nur die bereits angeführten und ein Ziegelofen ju Pellenborf, und einer ju Boberebrunn befindlich.

Pellendorf gehört, wie schon aus ber Geschichte ber Rirche hervorgeht, zu ben altesten Ortschaften bieses Viertels, und war auch ber Sis einer abeligen Familie bieses Namens, von welcher laut Mar. Fischers Urkundenbuch auch Simon von Pellendorf in einer Alosterneuburger Urkunde vom Jahre 1319 als Zeuge erscheint. Johann von Pellendorf unterzeichnete im Jahre 1405 nehst mehreren Andern aus den Ständen Oesterreich das Schreiben, welches an Papst Paul II. wegen Heiligsprechung Markgraf Leopolds IV. erlassen ward. Ein anderer Johann von Pellendorf war der acht und zwanzigste Pralat zu St. Undra, lebte zu Zeiten Kaiser Friedrichs IV. und versuchte im Jahre 1460 eine Verschnung zwischen biesem und dem berüchtigten Kronauer, jedoch vergeblich, zu Stande zu bringen (Haselbach), nach welchem kein Glied dieser Familie mehr vorkommt.

Die Besiger der Herrschaft Pellendorf sind übrigens nach mehreren andern Documenten und dem n. 6. ständ. Gültenbuche folgende: im Jahre 1405 Johann von Pellendorf; im Jahre 1534 Wenzel Rägendorfer (wahrscheinlich Rüstendorfer); im Jahre 1550 Johann von Rugendorfer; im Jahre 1590 Paris Freiherr von Sonderndorf, durch Rauf von den ständisch Herren Verondern, 1591 David Freiherr von Leuffendach durch Rauf von Vorigem; im Jahre 1600 Franz Jacob Freiherr von Herbenstein; im Jahre 1613 Wolf Jacob Freiherr von Herbenstein; im Jahre 1613 Wolf Jacob Freiherr von Herbenstein, von seinem Vater Jacob Franz; im Jahre 1653 Georg Jacob Graf Herbenstein von seinem Vater Georg; im Jahre 1677 Siegmund Labislaus Graf Herbenstein, durch Kauf vom Vorigen; 1698 Johann Benedict

Graf Berbenstein burch Rauf von ber Witwe und ben Schnen bes Vorigen; 1717 Katharina Barbara Grafin Herbenstein burch Rauf vom Vorigen; 1718 Johann Anton Graf von Gons, burch Rauf von der Vorigen; 1727 Philipp Ullrich Lorenz Graf von Daun; 1751 Johann Joseph Graf Rhevenhüller; 1776 Johann Siegmund Friedrich Fürst Khevenhüller-Metsch, von seinem Vater dem Vorigen; 1784 Joseph Fürst Khevenhüller-Metsch, von feinem Vater dem Vorigen; 1784 Joseph Fürst Khevenhüller, als Vormund des Joseph Grafen Khevenhüller-Metsch; 1820 Joseph Graf Khevenhüller-Metsch allein, der diese Herrschaft noch dermalen im Vesig hat.

#### b) Riedenthal (Groß=),

ein Dorf mit 97 Sausern, und zugleich eine herrschaft, wovon Rirchberg am Wagram bie nachste Poststation ift.

Rirche und Schule befinden sich im Orte, im Decanate Habersdorf, das Patronat besigt das Stift Melk. Grundholden und behauste Unterthanen haben hierselbst die Herrschaften Grafenegg, Thurnthal, Tuln V. D. W. W., Wegdorf, Navelsbach, Maissau, Horn V. D. M. B. und Nalb. Landgericht ist die Herrschaft Limberg, Grund-, Orts- und Conscriptionsobigkeit aber die Herrschaft Winkelberg. Den Werbbezirk besigt das Lin. Inf. Regt. Nr. 4.

Hier leben in 120 Familien, 360 mannliche, 440 weibliche Personen und 91 schulfähige Kinder; der Biehstand gahlt 28 Pferde, 18 Ochsen, 170 Kube, 140 Schafe, 15 Ziegen und 300 Schweine.

Die größtentheils mittelmäßig bestifteten Einwohner, unter benen sich auch die nothigen Sandwerker befinden, treiben nebst etwas Ackerbau, vorzüglich bebeutenden Weinbau, indem das meiste Erträgniß der nicht unvortheilhaft bekannte Riebenst thaler-Wein ist, mit welchem besonders nach Oberösterreich Jandel getrieben wird, an Getreibearten aber nur Korn, hafer und etwas Weizen gebaut werden. Dabei sind die hiest-

gen Gründe zwar meift gut zu nennen, jedoch sowohl dem Sagel, als vorzüglich auch öftern Ueberschwemmungen ausgesett, indem bei heftigen Regenguffen bas, von dem zwischen Riedenthal und Hohenwarth sich erhebenden Hausberge herabströmende Waffer, nicht selten mit surchtbarer Kraft die schönsten dort gelegenen Weingarten, ja bisweilen sogar die nahen Häuser zusammenreißt, weßhalb in neuerer Zeit auf der Nordseite des Ortes starke Damme errichtet worden sind, und somit diesen Zerstörungen jest großen Theils Einhalt gethan wird.

Da übrigens fast gar kein Quellwasser vorhanden ist, so gedeihen auch die Obstpflanzungen nicht am besten, obgleich es bennoch viele Obstgärten gibt, wovon das Obst nach Wien verkauft wird. So kann auch wegen Mangel an Hutweiden und Wiesen hier keine Biehzucht und bas vorhandene Bieh nur im . Stalle gefüttert werden.

Die Jagbbarkeit ber Berrichaft gehörend, liefert blos Safen und Rebhühner, Die jedoch in ziemlicher Menge vorhanden find, Alima und Waffer find gefund.

In der hiesigen meist in einem weiten Thale bestehenden Gegend, welche übrigens wenig Ubwechslung gewährt, erhebt sich als bemerkenswerthe Sohe, zunächst dem Orte gegen Norben, der bereits oben angesührte Hausberg, größtentheils mit Weingarten bedeckt, welche ben berühmten Niedenthaler-Wein liefern, nur gegen Westen mit Eichenwaldung bewachsen. Uebrigens enthält Groß-Riedenthal, als eigene Herrschaft an Ackerland 550 Joch und 250 Viertel Weingarten, sedoch weder Wälber noch Wiesen.

Der Ort Groß-Riedenthal, brei Viertelftunden norblich von der von Bien nach Arems führenden Strage entfernt, bildet mit seinen regelmäßig an einander gebauten Sausern vier ziemlich breite Gassen, in denen viele einstöckige Gebäude mit Ziegeln gedeckt sich besinden, welche Dachung vorzüglich die vierzig, im Jahre 1834 abgebrannten jest wieder durchgängig neu aufgebauten Sauser haben, mahrend die übrigen noch meist mit Schindeldächern versehen sind.

Die biefige Rirche, bem beiligen Caureng geweiht, nach ber Mitte bes vorigen Sahrbunderts, auf ber Stelle einer fruber bier geftanbenen errichtet, liegt fast in ber Ditte bee Ortes auf einer fanften Unbobe gegen Often. Gie ift von regelmäßiger Bauart, babei ziemlich groß und boch, mit Biegelbach verfeben. und enthalt an ber westlichen Geite einen noch von ber fruber biet bestandenen Rirche berrührenben alten Thurm, welcher burchgangig bis jur Opife aus Quaderfteinen bestebend, einen alterthum= lichen Unblick gewährt und vier gut gestimmte Gloden enthalt, wobei jedoch zu bedauern ift, daß biefer ziemlich hohe Thurm anftatt einer paffenben Ruppel, nur ein fleines bolgernes Rothbach tragt, welches bem Unfeben bes Bangen einigen Abbruch thut. Ihr geraumiges, bobes und lichtes Inneres enthalt nebft bem Sochaltar noch zwei Geitenaltare. Erftere obne fonftige ermabnenswerthe Bergierungen, fcmudt ein gutes Delgemalbe, ben Rirchenvatron vorftellend, eine Arbeit bes berühmten Schmib aus Rrems, von ben letteren ift bas jur Rechten ber beiligen Ratharina, und bas jur Linken bem beiligen Sofeph geweibt, mit beren Bildniffen fie ebenfalls geziert find. Mugerbem befinden fich noch an den Wanden ber Rirche, Die gemalten Stationen bes Rreuzweges. Der Chor ift einfach , enthalt jedoch eine febr gute Orgel. Un Paramenten bat die Rirche eine große Ungabl, barunter mehrere toftbare. Den Gottebbienft verfieht blos ein Pfarreri

Der Pfarrhof und das Schulhaus, beide unweit der Kirche gelegen, find hubiche einftodige Gebaude neuern Style mit Biegeln gedeckt. Der Leichenhof befindet fich außerhalb des Ortes.

Der Name bes Ortes ift, wie ber Augenschein zeigt, seiner Lage entnommen, ba ber hiesige Land mann, ein sich nach zwei Seiten lang und schmal hinziehendes Weingebirg mit dem Namen »Ried« belegt, mobei wegen der bedeutenden Ausdehnung des Ortes, derselbe zum Unterschiede von dem andern Keinen Ort Groß-Riedenthal genannt wird.

Nach noch vorhandenen Urkunden bestand dasselbe bereits im XII. Sahrhundert und hatte auch damals schon eine Kirche,

wobei sich jedoch tein eigener Seelforger befand, ba ber nur an Bestagen Statt findende Gottesbienst durch einen Geistlichen des Stiftes Mauerbach versehen ward, unter welches Stift Groß=Riedenthal, obgleich stets als eine eigene Herrschaft in den ältesten Zeiten gehörte. Nach Max. Fischers Klosterneuburger Urkundenbuch vergabte wahrscheinlich im XIII. Jahrhundert, Husgo von Muolichsborf ein zu Rietental gelegenes Grundstück dem Stifte.

Bon bem alten Geschlechte bieses Namens, welches eine Zeit lang hier seinen Sig hatte, kommen bei Sueber und Sohenseck so wie nach dem ftandisch. Gultenbuche die als Besiger angeführten Glieber dieser Familie vor, welche jedoch schon lange her ausgestorben senn mag.

Un uns bekannt gewordenen Schickfalen, die Groß-Riedenthal getroffen, können wir blos ben Brand vom Jahre 1834 anführen, durch welchen gegenwärtig vierzig Gebäude ein Raub der Flammen wurden, welche wie erwähnt, fast alle wieder neu hergestellt worden sind.

Die Befiger ber Berrichaft Groß-Riebenthal find folgende: im Jahre 1300 Gottichalt von Riebenthal; im Jahre 1345 Peter von Riebenthal und feine Gobne Bidarb und Johann; im Jahre 1400 Gorg und im Jahre 1496 Mert Riebenthaler; im Jahre 1590 Meldior Dafchte; im gabre 1628 Johann Balthafar Graf von Sonos burch Rauf von ber f. E. Soffammer; 1645 Rubolph Graf von Gingenborf burch Rauf von Bans Lu'bwig Grafen von Bonos; 1677 Theodor Graf Gingenborf von feinem Bater Rubolph; 1697 Francisca Do-Iprena Freien von Rirchberg, geborne Freien von Schenefchall, burch Rauf; barauf bie f. f. Staatsguter = 21 b= miniftration nom. bes Religionsfondes; fobann im Jahre 1813 Bartholoma Comund Ochonbichler, und feine Gattin Gufanna, burch Rauf; 1825 3gnag Fournier; im Jahre 1833 Thabbaus Johann Fournier, und gegenwärtig beffen Erben.

#### Ronthal,

ein kleines Dorfchen von 13 Saufern, welches Maiffau gur nachften Poststation bat.

Dasselbe ist zur Pfarre und Schule nach Mühlbach gewiesen. Den Werbkreis hat bas Lin. Inf. Regt. Nr. 4. Die behausten Unterthanen gehören mit Ausnahme eines einzigen von
ber Herrschaft Sigenborf, alle zur Herrschaft Grafenegg, die
auch Landgericht, Orts- und Conscriptionsobrigkeit ist.

Die Seelenanzahl beträgt 20 Familien, worunter 37 mannliche, 46 weibliche Personen und 18 schulfähige Kinder find; ber Wiehstand gablt 5 Pferde, 6 Ochsen, 17 Kube, 35 Schafe, 7 Biegen und 40 Schweine.

Die Bewohner find Bauern, im Gangen folecht beftiftet, welche auch feine Sandwerfer unter fich haben, und lediglich von Bein- und Felbau leben. Auf ihren mittelmäßig beschaffenen Grundstüden bauen sie Roden, Safer, Linsen, Obst und Bein. Die Biebzucht ist von keinem Belange.

Dieses Dörfchen liegt rechts von ber nach Krems über ben Wagram führenden Strafe, auf ber nördlichen sehr gemäßigten Abbachung bes sogenannten Loigerberges in einem Sohlwege. Es ist zerstreut gebaut; die Sauser im mittelmäßigen Bauzustanbe, sind größtentheils mit Stroh, wenige nur mit Schindeln einz gebeckt. Das Klima ist sehr gesund, auch das Wasser vorzüglich gut. In der Nähe des Dörschens befinden sich unbeträchtliche Vorzbieger (kleine Waldung), worin sich Rehe, Hasen, Füchse und wenige Fasanen aufhalten.

Dem Namen nach burfte biefes Dörfchen schon sehr alt seyn, benn bas Wort Ronn ober Ronne bebeutete nach altdeutscher Mundart, ein Gerinne ober Verticfung, was wir Hohlweg nennen, wornach benn ber Ort die Benennung von seiner natürlichen Lage erhielt. Vor beiläufig 120 Jahren wurde Ront hal von den Eblen von Werthenberg, damaligen Besiger der Herzschaft, von dem Gute Wiedendorf zur Herrschaft Grasenegg zugefauft.

In geschichtlicher Beziehung ift von biesem Orte nichts befannt.

## a) Roselborf,

ein Markt mit 107 Saufern, von welcher Oberhollabrunn bie nachfte Pofistation ift.

Pfarre und Schule find im Orte, im Decanate Sigendorf, bas Patronat ift landesfürstlich. Behauste Unterthanen haben hiersfelbst die Herrschaften: Unterdurrenbach, Sigendorf und Braunsborf; — Grundholden jedoch nebst den Vorigen, die Pfarre und Kirche Roseldorf, Herschaft Eggenburg, Spital Horn und Herrschaft Grillenstein B. O. M. B., Landgericht, Ortes und Conscriptionsobrigkeit ist Unterdurrenbach. Der Werbbezirk gehört dem Lin. Inf. Regt. Rr. 4.

Sier leben in 139 Familien, 297 mannliche, 359 weiblische Personen, und 109 schulfähige Kinder; den Viehstand bilden 44. Pferde, 132 Kühe, 358 Schafe, 6 Ziegen, 50 Schweine.

Die Einwohner find ziemlich gut bestiftete Weinbauern, in Gang-, Dreiviertel-, Galb-, Viertellehner und Kleinhausler eingetheilt, unter benen fich 1 Bader, 1 Fleischer, 1 Müller, 1 Wirth, 1 Schmied, 1 Wagner, 1 Fasibinder, 1 Zimmermann, mehrere Schuster und Schneiber und Leinweber befinden.

Wein- und Felbau sind die Hauptnahrungszweige nebsteinem Bleinen Weinhandel nach Wien. Dabet sind die hiesigen Gründe meist won guter Beschaffenheit und den Elementarbeschädigungen nur in so weit ausgesetzt, als Nässe und Frost auf die Weingärten, und die mit Winterfrucht bebauten Felder ihrer mitunter tiessen und feuchten Lage wegen schädlich einwirken. Gewöhnlich werben Weizen, Korn und Hafer, auch ein guter Wein, aber wenig Obst gebaut, da der Boden hier nicht dazu taugt. Die Wiehzucht ist den hiesigen Wirthschaften angemessen, und dabei die Stallfützterung in Unwendung.

Balber und Berge find bier nicht vorhanden, und nur gegen Norden erheben fich zwei Goben, von benen bie eine an ber Grenze gegen den Ort Platt zu, der Wachtelberg heißt, die andere aber bem Orte naber gelegen, ohne Namen ift. Die Jagd ware an hafen und Rebhühnern ergiebig, wenn ben auch hier sehr häufigen Wildbiebereien gesteuert werden konnte. Un Gewässern ift blos ber Schmid ab ach vorhanden, welcher die hiefige maffive und brei Gange enthaltende Mahlmühle treibt.

Das Klima ift ziemtich gefund und bas Baffer gut.

Der Markt Roselborf liegt von der Pragerposistraße meste lich 1½ Stunde entfernt, flach, jedoch dabei etwas tief, gegen Rorden von Feldmarken, gegen Osten von Weingärten begrenzt, und von den Ortschaften Röschis, Braunsdorf, Großnondorf; Platt und Wartburg umgeben. Seine Häuser aus Erdgeschossen bestehend, zum Theil mit Ziegeln, größtentheilt aber mit Stroßgebeckt, ziehen sich meist an einander gebaut, jedoch unregelmäßig um einen breiten freien Plag berum; welchen der mit Weidenbäumen besetze Schmidabach in zwei Armen durchsließt; worüber im Orte zwei kleine hölzerne Brücken sich besinden. Auch sührte früher die Commercialstraße von Krems nach Inaim hier durch, bevor die neu über Maissau und Pulkau gehende Straßelangelegt war.

Die hiefige Kirche, ber Geburt ber Jungfrau Maria geweiht, steht gang frei, ziemlich in ber Mitte bes Ortes. Ihre Bauart ist einfachen neueren Styles, massiv mit Schindelbach, halbrunden Fenstern und einem vicreckigen Thurme mit einer Uhr und vier Glocken, welche ein wohltsnendes Geläute bilben. Sie enthält außer dem Hochaltar noch zwei Seitenaltare, das eine bem heil. Joseph geweiht, das andere zum heiligen Kreuze.

Der Sochaltar in dem mit schöner Studaturarbeit am Gewölbe versehenen Presbyterium, enthält ein aus Holz geschnigtes wunderthätiges Vild ber Maria in einem vergoldeten Rahmen, von zwei großen Cherubimen getragen, und mit vielen Engeln umgeben, welche so wie alle dabei angebrachten Verzierungen reich vergoldet sind; dabei ift der seit dem Jahre 1833 hier befindliche steinerne Labernakel, das gut gearbeitete Wert eines Wiener Künstlers.

Die Seitenaltare, welche im Jahre 1834 ebenfalls gang

neu hergestellt wurden, sind von Holz und marmorirt, und gewähren, obgleich ganz einfach verziert, einen sehr würdevollen Anblick, wobei ber Kreuzaltar von vorzüglicher Bilbhauerarbeit ist. Außerdem sind hier noch die, gleichwie im Presbyterium, mit guter Stuckaturarbeit verzierte aus breiter Bogenwölbung bestehende Decke, die schwarz lackirte mit Vergoldung versehene Orgel und die neuen Betstühle zu bemerken, wobei dieses Gotteshaus sich durch seine Trockenheit und helle, so wie durch gute und schone in neuerer Zeit von Wohlthätern angeschaffte Paramente vor manchem andern auszeichnet.

Mus einem bei ber Pfarre Eggenburg befindlichen lateinischen Schreiben eines Lilienfelber Abtes aus bem XIII. Jahrhundert, geht bervor: bag in Rofelborf bereits in jener Beit ein Beiftlicher als Beneficiat von Seite jenes Stiftes angestellt mar, ber jeboch in ber Geelforge befchrantt, nur bie nothwendigen Functionen verrichten, und ben fonntaglichen Gottesbienft abzuhalten batte; indem die hiefige, bamals gewiß noch fleine Gemeinde an boben Refttagen in bie ihnen jugewiesene Pfarrfirche ju Eggenburg fich begeben mußte. Um biefe Beit batte auch, wie Santhaler, berichtet, bas Stift Lilienfelb, namlich im Jahre 1288 von Otto von Raftenberg und feinem Bruber Albert von Sobenftein, ingleichen im Jahre 1537 von Sans von Durrenbad, bem Canbesmaricall Stephan von Daiffau und bem Burggrafen Albert ju Gars feine Befitungen ju Rofelborf, als Bermachtniffe jener erhalten. Langere Beit noch blieb bie biefige, mabricheinlich fehr unscheinbare Rirche bei ber letteren, bis fie im Sabre 1544 von felber getrennt und ju einer felbitftandigen Pfarre erhoben murbe, mobei jur Dotirung biefer neuen Pfarre zwei ungrifche Fraulein, Namens Cybelli, welche vor ber Deft Ungarn gefloben, burch nicht unbedeutende Bermachtniffe beitrugen; wovon jedoch bie Urfunde burch eine im Jahre 1701 ben Ort gang in Ufche legende Feuersbrunft ju Grunde gegangen fenn foll. Mis aber gegen Ende bes XVI. Jahrhunderts auch bier bie Einwohnerzahl immer bebeutenber, und fomit bas erfte Rirchlein viel ju flein warb., fo begann man im Jahre 1680 aus bem

Rirchenvermogen und burch Wohlthater unterftust, ben Bau des jegigen Gotteshaufes, mobei juvor, als man über ben Plag, wohin basfelbe ju fteben fommen follte, noch nicht gang einig mar, mabrend einer burch beftige Regenguffe bervorgebrachten Ueberschwemmung, bas jest bier befindliche bolgerne Muttergottesbild fammt bem Sefustinde, burch bie Rluthen bieber getrieben, und von ben Ginmobnern an bem Orte aufgeftellet worden fenn foll, auf welchem man bie Rirche erbauen wollte; jeboch bas Bild blieb bort nicht, fonbern mart, wenn man es auch wieber an ben ihm zuerft angewiefenen Ort gurudgen bracht batte, ftets junachft einem fleinen Teiche im Orte auf einer Sollunderstaube gefunden; woraus man fcblog, bag biefer Ort für bas neue Gotteshaus bestimmt fenn muffe ; worauf ber Teich abgegraben marb, bolgerne Burften angebracht und barauf bie Grundmauern ber Rirche errichtet murben, und biefe auch wegen obigen Borganges ber Maria, Mutter Gottes geweiht war. Biele Ballfahrten fanden fehr lange Beit bindurch gu jenem , wie es bief , munderthatigen Bilbe Statt , welche aber in neuerer Beit aufgebort haben, jedoch ift auch diefe Rirche, welcher erft im Sabre 1782 ber jeBige Thurm bingugebaut murbe, megen ber feitbem beträchtlich gewachsenen Ginwohnerzahl wieber gu flein geworden. Den Gottesbienft verfieht, ba fein Ort bieber eingepfarrt ift, nur ein Pfarrer.

Der Pfarrhof, von ber Rirche etwas entfernt gelegen, ift ein einstödiges Gebaube neuern Stols mit Biegeln gebedt.

Das Ochulhaus enthält blos ein Erdgeschof mit Biegelbach, und fteht ber Rirche gegenüber.

Der Leichenhof, früher junachft ber Rirche, ift in neuerer Beit außerhalb bes Ortes gegen Brauneborf verlegt worben.

Der Markt Roselborf soll nach bem bei ber Geschichte ber Rirche angeführten Schreiber, schon hundert Jahre vor dem im Jahre 1202 gegründeten Stift Lilienfeld, damals in mehreren großen Bauernhöfen bestehend, vorhanden gewesen sepn, woraus in der Folge ber heutige Ort hervorging, in welchem, obgleich ein Markt genannt, bennoch keine Jahrmarkte abgehalten

werben. Im Jahre 1701 ward ber ganze Ort ein Raub ber Flammen, wobei auch bas Innere ber Kirche fast ganzlich ausbrannte; so wie im Jahre 1828 wiederum ein großer Theil bes Ortes in Flammen aufging, ber jedoch in besserer Form wieder erbaut ist. Auch wurden durch die im Jahre 1832 ausgebrochene Chozleraseuche sehr Viele ber hiesgen Einwohner hingerafft.

#### b) Rofelborf.

Ein Dorf von 42 Saufern, welches zwischen Großmugt und Ringenborf gelegen ift, und Mallebern zur nachsten Postftation bat.

Bur Pfarre und Schule ist bieser Ort nach Groffmugl gewiesen; ben Werbereis hat bas Lin. Inf. Regt. Rr. 4. Landgericht ist die herrschaft Ernstbrunn, Orts- und Conscriptionsobrigkeit die herrschaft Steinebrunn; bieser und bem Stifte
Schotten zu Wien sind die hier behausten Unterthanen und Grundholben zugehörig.

Hier leben 47 Familien, 87 mannliche, 109 weibliche Perfonen und 16 Schulkinder; welche einen Biehstand von 45 Pferden, 1 Ochsen, 61 Kühen, 91 Schafen, 8 Ziegen und 10 Schweinen halten.

Die Bewohner treiben Acker- und Weinbau, sind als Bauern ungefähr mit 20 Joch, als Hauer mit 14 Joch Gründen bestiftet, und haben mehrere Kleinhäusler, Handwerker jedoch keine unter sich. Ihre Gründe sind größtentheils gut und nur selten Elementarbeschäbigungen unterworsen. Die Obstepsiege ist undebeutend, hingegen die Wiehzucht, besonders die der Pferde, wird mit vieler Gorgfalt und durchgehends mit Unwendung der Stallfütterung betrieben.

Rofelborf liegt von der Pragerposistrafe ungefahr eine ftarke halbe Stunde rechts ab im Rucken von Schönborn, von Biefen, Neckern und Weingarten fingeben, in einer größtentheils stachen Gegend, an der sogenannten Mugler-Commerzialstraße, die den Ort durchschneidet. Dieser ift regelmäßig gebaut, hat mit Strof eingebeckte Saufer und im Mittelpunkte eine gewöhnliche,

mit einem Thurmden verschene Bet. Capelle, bie bem beiligen Benebift geweiht und mit einem Schindelbache verschen ift.

Die benachbarten Ortichaften find Geigendorf, Ringendorf, Groß-Mugl, Streitborf und Brubernborf.

Im Burgfrieden von Rofeldorf befanden fich einige fleine Bache, bie übrigens höchft unbedeutend find, und feine besonbern Namen führen. Die Jagd gehört zur herrschaft Steinebrunn, liefert aber blos hasen und Rebhühner. — Klima und Wasser sind hier sehr gut.

Ueber die Entstehung und das Alter dieses Ortes ift nichts bekannt. Wir wissen nur so viel, daß er schon im XVI. Jahr-hundert ein Eigenthum des Erzherzogs Ferdinand, Prinzen von Spanien, nachheriger Raiser unter diesem Namen der I., war, der ihn am 23. August des Jahres 1524 dem damaligen Besiger der Herrschaft Steinebrunn, Wolfgang Bolfra käuslich überließ, seit welcher Zeit solcher zur besagten herrschaft gehört.

#### Rothenhof.

Ein Dominicalhof, zwischen bem I. f. Markte Stockerau und Grafendorf gelegen, wovon zugleich ersterer die nachste Posisitation ist, und wohin auch die Bewohner zur Kirche und Schule gewiesen find.

In Bezug auf bas Landgericht, steht dieser Sof unter ber Gerrichaft Kreuzenstein zu Leobendorf; Conscriptionsobrigkeit ist die Herrschaft Sierndorf, Grund- und Ortsobrigkeit hingegen die Herrschaft Schönborn.

Auf biesem Hofe, ber sieben Wohnhauser unter einem Conscriptionsnummer enthält, leben 45 Familien (72 mannliche, 78 weibliche Personen und 26 Schulkinder), welche theils Gewerbsleute und Taglöhner sind, theils auch vom Victualienhandel sich nahren, ben sie nach Wien treiben. Der sammtliche Viehstand gablt nur 5 Pferde, 4 Kühe, 24 Schweine und 1 Ziege.

Die wenigen bei 7 Joch meffenden Grundftucke innerhalb bes Sofes werden als Grasgarten benutt. Grundbestiftungen haben bie Bewohner keine, ba alle nur Inwohner oder Zinsleute find,

unter benen fich 1 Birth, 1 Bader, 1 Gleischfelcher, 1 Kramer, 1 Zimmermeifter, 1 Schneider, 1 Schufter u. f. w. befinden.

Dieses Do minicalgut Rothenhof liegt wie schon bemerkt an der Pragerposistraße, ganz nahe zwischen Stockerau und
Grasendorf, von beiden Orten nur durch Mauern getrennt, gegenüber dem k. k. Monturs- Dekonomiegebaude, und rückwarts an
ben Grasendorfer Unger stoßend, ungefähr hundert Schritte von
einem hier einen starken Ausbug bildenden kleinen Urme der Donau entfernt. Das ganze bildet eine Fronte von Wohnungen,
die sich an der Hauptstraße hinzicht; im Hofraume selbst sind wenige Wohnungen. Das Wirthshaus, die Schupfe und alle Stallungen sind mit Schindeln gedeckt. Die an den Grasendorfer Unger stoßenden Gebäude haben beim Austritte der Donau viel zu
erleiden.

Diefer Hof, welcher eine eigene Einlage hat, bestand nach Phil. Bueber schon im Jahre 1287 als Freihof unter bem Namen Rothahof, und soll einst stark befestigt, mit Wällen und Graben versehen gewesen, und lange Zeit von Naubrittern befessen worden senn. Bon ber alten Weste findet sich zwar kein Mauerwerk mehr vor, wohl aber noch Graben und Wallauf-wurf. Erst im Jahre 1717 erkaufte biesen hof Ferdinand, Graf von Rueffstein, ber ihn ber herrschaft Schönborn einverleibte.

#### Rothenfee.

Ein Dominicalhof, eine halbe Stunde von Laa gelegen, wovon Nikoleburg in Mahren in zweistündiger Entfernung bie nachste Poststation bildet.

Bur Pfarre und Schule gehört diefer Sof nach Staat, und mit ben Berbereis jum Lin. Inf. Reg. Nr. 4. — Landgericht, Grund-, Orte- und Conscriptionsobrigfeit ift die herrschaft Staat.

Außer herrschaftlichem Dienst-Personale, welches in 2 Familien mit 26 mannlichen und 5 weiblichen Personen besteht, ift Miemand hier ansäßig, und bieses wird fammtlich jum Betriebe ber aus 400 Jod Nedern und 500 Jod Wiefen und Sutweiden bestehenden Wirthschaft verwendet.

Weingarten und Obst werben bier nicht gefunden, bagegen werden auf ben Feldern sehr schöner Weizen, Korn, Gerste, Hafer, Brei, Heibeforn, Erbsen, Wicken, Linsen, Erbapfel, Burgunderrüben, Klee und Mengsutter, dann auch ziemlich viel türkischer Weizen gebaut. Die Gründe sind größtentheils gut, mitunter auch fandig, welche aber besto schöneres Korn tragen. Die Wiesen sind trocken und nicht besonders ergiebig; die Weiden theils sandig, theils sumpfig. Das Vieh wird aber nur zur Sommerszeit zur Weide getrieben, im Winter hindurch wird es so wie die Pferde im Stalle gefüttert.

Rothenfee liegt in einer großen glache an ber Thana, 14 Stunde von Staat, & Stunde von Laa und 2 Stunden von Difolsburg entfernt. Der Bof ftellt ein neues, im foliben Grole und in Korm eines Quadrates aufgeführtes, bubich arrondirtes Bebaube bar, bas mit vier Ginfahrtsthoren verfeben ift. In ber Mitte besfelben fteht ein zweiftodiger, achtedig gemauerter Saubenthurm, mit einer ebenfalls gemauerten Bagenfdupfe. Gammtliche Gebäude find mit Biegeln gebedt. Bon Staat aus gelangt man babin über Rotting - Reufiedl, es ift ein gewöhnlicher Landweg, ber aber burch bie Berrichaft und bie betheiligten Gemeinben in neuerer Reit im beffern Stande gehalten wirb. Befonbers gut und mit vieler Gorgfalt find bie Bege innerhalb bes Gutes Rothen fee felbit gehalten , benn, ber für alles Gute und Bemeinnutgige fo fehr beforgte Berrichaftsbefiger, Graf Ferbinanb von Colloredo = Mansfeld, ließ icon vor mehreren Sabren an allen Berbindungeftragen Ubzugegraben ausheben, ben Bea erhöhen und ju beiben Geiten mit canabifden und italienischen Pappeln befegen. Daburch gewann nicht nur bas Mugemeine burch eine ju jeber Sahreszeit ungehinderte Communication, fondern auch ber Sof an Bierbe, mas bier um fo mobithuenber ift, als wie oben ichon ermahnt , bas gange Befigthum in einer von Stags aus fich gegen bie Thana weit ausbehnenden Flache liegt. Go wie burch bie gut eingetheilten Muen und Felber, gewinnt bie Unnehmlichkeit auch durch mehrere hier neu angelegte Remisen. Die früher vorhandenen großen Moraste sind nun größtentheils troschen gelegt, und dadurch viel für den Feldbau gewonnen worden. Nuch die Gedäude sind schon größtentheils neu und solid hergestellt; so daß in keiner Hinsicht von dem hochverständigen Bestiger dieser Herschaft etwas versäumt wird, dieses Gut für jeden umsüchtigen Oekonomen interessant zu machen; um so mehr, als auch der Feldbau durch die hier eingeführte Bechselwirthschaft, die ganz mit eigenen Zügen und Leuten betrieben wird, vortheilhaft angevordnet ist.

Kluffe, Bade, Mühlen und Fischereien gibt es im bießhertsschaftlichen Bezirke nicht, auch bie Jagd ift in ber flachen Umgebung auf Sasen und Rebhühner beschränkt, welche übrigens in ziemlicher Unzahl vorhanden sind.

Gegen die mabrische Grenze hin an der Thapa erhebt sich Sügel Schmalzberg genannt, von dem aus man eine wunderschöne Aussicht auf die ganze Umgebung über die Thapa, Wiesen und Auen genießt. Das Klima ist hier gesund, auch das Trinkwasser gut.

Ueber die Entstehung und das Alter von diesem Gute liegt nichts Bestimmtes vor; so viel erfahren wir zwar nach Bissgrill, daß Kaiser Rudolph II. im Jahre 1591 am 2. Februar den Freiherrn Sepfried von Breumer, damaligen Besitzer der Herrschaft Staat, nebst andern Besitzthümern auch mit dem Gute Rattensee belehnt habe, damals soll aber dieses Gut ganz bbe und verwüstet gewesen seyn.

Eine bestehende Sage, daß hier vormals ein Ort gestanden habe, scheint dadurch, daß in der Nähe des Hofes noch immer viele alte Mauerreste vorgefunden werden, Bestätigung zu erhalten; und wir dürsen hieraus nicht ohne Grund die Vermuthung schöpfen, daß Nattense ursprünglich ein Dorf gewesen senn mag, welches in Folge der häusigen in dem angrenzenden Laaer-Felde vorgefallenen Schlachten, und nicht unwahrscheinlich während der Regierungsepoche Ottokars von Böhmen im XIII. Zahrhunderte zerstört worden ist. Man sagt auch, dieser hof

habe ben Namen Rothensee beschalb erhalten, weil bei einer Schlacht — vielleicht jene im Jahre 1260 mit ben Ungern, die hier am 26. Juni wirklich Statt fand, und wobei nebst ben zwei ausgezeichneten an Ehre und Gut reichen helben, Grafen Otto von Parbeck und Conrad von Pleien, bei 500 ber ausgesuchtesten Streiter fielen — das Blut gleichsam einen kleinen See gebildet habe. Daß dieser hof im XVI. Jahrhundert Rattensee benannt wurde, haben wir schon oben gesehen, und können hierinfalls nicht entscheiden, ob diese oder jene Benennung die wahre sei, da für das Wort Rothensee nichts anders als nur die Sage spricht.

#### Rudaborf,

fiebe Roggenborf.

Rugenborf, siebe Riegersborf.

#### Rubbof,

ein Dominicalhof an der Thana, unweit ber mahrifchen Grenze. Davon ift Nikoleburg in Mahren in vierftunbiger Entfernung die nachste Poftstation.

Bur Rirche und Schule gehören beffen Bewohner nach mahrisch Sofiein, jum Landgerichte nach Staat und mit bem Werbkreis jum Lin. Inf. Regimente Nr. 4. — Grund- und Conscriptionsobrigkeit ist die Allodial-Berrschaft Alt-Prerau.

Hier leben 6 Familien, 10 mannliche, 10 weibliche Personen und 4 Schulkinder; der Wiehstand gahlt 3 Pferde, 5 Ochsen, 11 Kühe und 600 Schafe. — Zu diesem Hofe gehören 96j Soch 809,3 

Rlafter Uckerland, 76 Soch 944 
Rlafter Wiesen, 313 

Rlafter Garten, 57 Joch 772,5 

Rlafter Hutweiden und 2 Soch 67,7 

Rlafter Robrwuche.

Uderbau und Wiehzucht find die Sauptbetriebe in diesem Sofe. Die Grunde haben eine mittelmäßige Bobenbeschaffenheit, und erleiden seit Regulirung ber Thana nur selten Elementarbeschäbi-

gungen. Die Erzeugniffe berfelben find Beigen, Korn, Gerfte, Safer und hirfe; bas Obst gedeiht nicht gut. Weingarten gibt es gar keine. Die Niehzucht wird mit Stallfütterung getrieben, ohne jedoch erheblich ju fepn.

Der Hof liegt & Stunde rudwarts vom Stadtchen Laa in einer Ebene an der Thana, welche hier die Grenze zwischen Oesterreich und Mahren bildet, hart an der nach Inaim führenden Commerzialstraße, und besteht außer dem Wohngebaude, den Stallungen und Scheuern, noch in einer herrschaftlichen, gegenwärtig aber verpachteten Mühle, die mit zehn Gängen versehen ist und durch einen Urm der Thana betrieben wird. Die Fischerei in diesen Gewässern ist nicht bedeutend; die niedere Feldjagd dagegen von besto größerem Belange, besonders auf Hasen und Rebbühner.

Die nachften Ortichaften von Rubb of find Neuborf, mahrifd Boffein, Rothenfee, und wie erwahnt bie I. f. Stadt Laa.

Ueber die Entstehung und das Alter bieses Hofes ift nichts Bestimmtes nachzuweisen; wenn aber ber bestehenden Bolkssage Glauben beizumessen ist, so eristirte er schon im XII. Jahrhunderte, und soll einstens bem König Ottokar nach einem bei Laa Statt gefundenen Treffen zum Ruhplage gedient, und daher auch seinen Namen erhalten haben, worüber wir schon bei andern Artikeln die Bemerkung beifügten.

#### a) Ruppersborf (Alt.).

Ein Rirchborf von 108 Saufern mit ber nachsten Posistation Poisborf, in einer mehr als einstündigen Entfernung.

Im Orte befindet sich eine I. f. Localie und Schule, welche in das Dekanat Fallbach gehören. Der Ort ist bem Lin. Inf. Regimente Nr. 4 jugetheilt.

Landgericht, Orts- und Conscriptionsobrigkeit ift die Herrschaft Poisbrunn, Unterthanen aber besigen baselbst nebst Poisbrunn die Dominien: Steinabrunn zu Fünfkirchen, Staat, Kirchstetten und das Minoriten-Stift Usparn a. b. Zapa.

Die Bevölferung beträgt in 118 Familien 224 mannliche,

245 weibliche Personen und 94 Schulkinder; an Wiehstand gablt man 43 Pferbe, 162 Rube, 296 Schafe und bei 100 Stud Schweine.

Die Einwohner sind theils Bauern, theils hauer mit einer mittelmäßigen Bestiftung, und haben an Handwerkern unter sich: 1 Hufschmied, 2 Schuster, 2 Schneiber, 1 Wagner und 1 Lischeler. Sie nähren sich vom Acker- und Weinbau, erzeugen alle hierlandes üblichen Körnergattungen, einen vorzäglich guten und bessern Wein, als manche Orte dieser Umgegend, und vermögen von ihren Producten Weizen und Wein durch den Handel abzussehen. Die Obsteultur ist unbedeutend, obwohl die östliche Lage bes dasigen Vurgfriedens derselben sehr günstig wäre; die Viehzucht wird nicht stark und meistens ohne Stallfütterung betrieben, weil auch bier, wie in den übrigen Ortschaften der Herrschaft Poisbrunn, die Wiesen in keinem Verhältnisse zum Acker- und Weinlande steben.

Die Grundftude biefes Ortes find jur Balfte, in fo fern fie eben liegen, in trockenen Sahren febr ertragsfähig, in naffen Sabren bingegen ift bie Gaat vieler Berfauerung ausgefest; bie andere Salfte bagegen, welche an und auf ben Bergen fituirt find, geben wohl einen geringeren, jedoch ficheren Ertrag. Der Boben ber erfteren ift fcmarges Erbreich, bem Beigenbau gunftig. wenn bie Raffe nicht fcabet; ber Boben ber letteren befteht bagegen aus Lebm mit Schotter vermengt, und ift jum Rodenbau geeignet. Die gange Markflur Ult = Ruppersborf enthalt an Medern 1010 Joch 1352,4 🗆 Klafter; Wiefen 69 Joch 1254,1 | Rlafter; Garten 31 Joch 531 | Rlafter; Beingarten 78 Joch 951,1 | Rlafter; Sutweiden 116 Joch 1382,6 □ Rlafter; Sochwald 104 3och 1398,3 □ Rlafter; Rieberwald 264 Joch 6,3 🗆 Klafter; Bauarea 9 Joch 662,7 🗆 Klafter und unbenütharen Boben 23 3och 1153,1 - Rlafter. -Es ift bier die Dreifelberwirthschaft üblich.

Un Bergen ift nur ber einzige Beibberg, öftlich vom Dorfe liegend, bemerkenswerth, welcher als Fortfegung bes unter bem Artikel Falkenstein berührten Candmanns fich von Morben-

nach Süben als ein langer Bergrücken bis zur Grenze ber Gemeinde Fellim hinzieht, wo er sich sanft abbachet. Seine Bestandtheile sind Lehm und besonders viel Schotter, seine Höhe ist bebeutend und eine großartige Fernsicht gewährend. Flusse und Bäche gibt es hier feine, außer einer unbedeutenden, dem eben genannten Berge entspringenden und durch das Dorf Alt- Rupper so orf rieselnden, namenlosen Quelle, deren großes Rinnsel bei starken Regenschauern sich füllt, und die sodann zu einem
Wildbache erwächst, welcher die auf dem Berge abgelösten Steine
in großen Massen mit sich fortwälzt. Strassen bestehen hier keine;
die Verbindung mit andern Ortschaften wird daher nur durch gewöhnliche Landwege unterhalten.

MIt-Ruppersborf liegt gwifden Ralfenftein und Ameis, und hat nobit biefen Ortichaften noch die Gemeinden Blabern , Engereborf am Staagberg, Rellin, Babereborf und Bilbelmeborf ju Grengnachbarn. Geine Lage am Rufe bes Beibberges ift bergeftalt freundlich und icon, bag nur wenige Ortichaften fich einer folden zu erfreuen haben; benn weftlich vor ihm erhebt fich in halbstündiger Entfernung der fegelformige Staatberg mit feiner Ruine, an beffen Ruf fich bas Dorf, bie Rirche fammt Probftei und bas Schloß Staat nebft Engeredorf munberlieblich gruppiren, und der nachten Relfenmaffe und bem barauf rubenden Bilde ber Berganglichfeit gegenüber, ein icones Gemalbe eines neu erftanbenen regen Lebens geben. - Rechts von biefer feltenen Geftaltung, von ber fich bas Muge nur ungern ablenfet, behnt fich eine unüberfebbare Ebene, von fanften Erbobungen umfaumt, mit ungabligen Ortschaften aus, von benen man Reuborf, bie I. f. Stadt Laa, bie Ortichaften um Radoly und Saugeborf, und jenseits ber mabrifchen Grenze, Die Ochloffer Geefelb, Durnbolg und Groß-Rugbam, bann bei beiterer Utmofpbare bie Stadt Rngim ju unterscheiben vermag. Erfteigt man ben im Ruden bes Dorfes liegenden Beibberg, fo erweitert fich biefe Gernficht in cben bem Dafe, und bem erftaunten Befchauer ericeinen bei gang reiner Luft, über bie links von Staat fich erhebenben malbreichen Sugel und Berge aus ungemeffener Ferne, wie auffteigenbe unglucksichwere Gewitterwolken die Sochgebirge Oesterreichs nächst ber steierischen Grenze. Die Feber vermag diese Bunder nicht zu beschreiben, der Maler kann sie nur unvollkommen skizziren; denn das Auge kann nicht alles erfassen! —

So schön diese Gegend ist, so unbedeutend ist das Dorf Alt-Ruppers dorf an sich selbst; benn die Gebäude, mit Ausnahme der Kirche, des Pfarrhofes und der Schule sind
größtentheils aus ungebranntem Materiale aufgeführt, und mit
Stroh gedeckt. Der Ort besteht aus einer breiten Hauptgasse
und einigen engeren Seitengassen; die Häuser sind nahe aneinander gebaut, hinter welchen die Gärten liegen; somit bildet derselbe
ein ziemlich geschlossenes Ganze, ohne jedoch mit Mauern umfriedet, ober mit Thoren versehen zu senn.

Außer dem Pfarrhofe und der Schule find an bemerkenswerthen Gebäuden vorhanden: ein der Herrschaft Steinabrunn zu Fünftirchen gehöriger, alterthümlicher Schafhof, welcher bezüglich seiner Bestiftung aus zwei Ganzlehen besteht; eine ter Herrschaft Poisbrunn gehörige Scheune zur Unterbringung ihrer Zehente, und bas früher im Dorfe bestandene, im Jahre 1832 aber auf dem Rücken des Heidberges im Falkensteiner Burgfrieden, nächst der Alt-Ruppersdorfer Grenze neu und solld erbaute, mit Ziegeln gedeckte, letterer Herrschaft eigene Jägerhaus, welches aber nach Alt-Ruppersdorf eingespfarrt und eingeschult worden ist.

Geschichtlich ist über bieses Dorf, aus Mangel aller Bebelfe, nichts bekannt, weder über seine Entstehung, sein Alter, welches jedoch unbezweiselt in das graue Alterthum zurückreicht, seine allenfalls erlittenen Schickfale, noch über die Ableitung seines Namens; letteres müßte denn nur daher rühren, weil es auf sehr steinigem Boden erbaut und Neu-Ruppersdorf wahrscheinlich später entstanden ist.

Eben so wenig Berläfliches läft sich über bas Alter ber bem beil. Sebastian geweihten Rirche berichten. Wie biefe gegenwärtig besteht, so scheint eine Bergrößerung an berselben vorgenommen worden zu seyn; benn die Bauart bes vorderen Theiles berselben ist neuern Styles, als jene des hinteren Theiles. Ihre Lage ist auf einer Unbohe, war früherer Zeit außerhalb des Dorfes, ist nun aber mit mehreren Häusern umgeben. Sie ist ziemlich geräumig, somit der Bevölkerung entsprechend, scheint von ausen hoch zu senn, ist es aber von innen nicht. Zwei größere Seiten altäre, dem heil. Rochus, und der heil. Nosalia geweiht, dann drei kleinere, der heil. Familie Zesus, Maria und Joseph, dem heil. Sebastian, und der heil. Mutter Gottes gewidmet, zieten diese Kirche. Sämmtliche Altäre sind aus Holz errichtet.

Außer ben nöthigsten Paramenten ift sonst nichts Bemerkenswerthes vorhanden.

Diese Kirche mar bis zum Jahre 1784 eine Tochterkirche jener von Falkenstein, in welchem Jahre dieselbe zu einer Localie erhoben wurde. Ein Localcaplan besorgt nunmehr den Gottesbienst daselbst allein.

Shule und Pfarrhof befinden fich in ber Rahe ber Rirche, der Leichenhof aber außerhalb bes Ortes.

Mehrere Geschichtsforscher geben an, daß die uralte Famislie der herren von Ruppersdorf, vor mehreren Jahrhunderten schon ausgestorben sei. Um doch einige Migslieder davon aufzusinden, haben wir keine Mühe gescheut und sowohl in vielen Werken, als auch Manuscripten in mehreren Archiven nachgeforscht, waren aber nicht so glücklich, auch nur die mindeste Spur davon zu entbecken. Es scheint uns demnach beinahe glaublich, daß gar keine Kamilie von Ruppersdorf existirt babe.

#### b) Ruppersborf (Reu=),

ein aus 120 Saufern bestehendes Dorf, wovon die nächsten Poststationen Poisdorf in Desterreich und Nikolsburg in Mähren sind.

Der Ort gehört sowohl zur Kirche als Schule zu bem sehr nahe gelegenen Pfarrdorfe Bilbendurrenbach, mit dem Werbstrife zum Lin. Inf. Regte. Nr. 4 und zu dem ziemlich weit entzfernten Landgerichte Röß.

Grundherrschaften, welche bier behaufte Unterthanen und

Grundholben besigen, find bas Minoritenklofter in Bien in ber Alfergaffe, die herrichaften Poisbrunn und Steinabrunn ju Funffirchen, welche lettere auch Orts- und Conscriptionsobrigfeit ift.

Hier leben in 167 Familien, 288 Seelen bes mannlichen, 349 bes weiblichen Geschlechtes und 103 schulfähige Kinder. Der Wiehstand gahlt 40 Pferde, 2 Ochsen, 148 Kühe, 645 Schafe und 200 Schweine.

Die hiefigen Einwohner treiben Bein- und Ackerbau und werben in Gang-, Halb- und Viertellehner eingetheilt, unter welden sich die nöthigsten Handwerker, als Schuhmacher, Schneiber ze. und nebst benen ein Essigsieber und ein Greisler befinden. Die Gründe sind zwar von gemischter Ertragsfähigkeit, jedoch viele zum Beizenbau geeignet, nebst welchen sie auch Korn, Gerste, Hafer und Kuturuz sechsen. Die Obstpflege ist ganz gerings, ber hier wachsende Bein weich und suß. Die Viehzucht barf im mittelmäßigen Betriebe angesehen werden, ohne Anwendung ber Stallfütterung.

Neu-Ruppersborf ift von ber Brunner Poftstraße links ober westlich gelegen ungefahr 10 Minuten von Bilbenburtenbach, von ber Oftseite mit Bergen und Balbungen begrenzt und gegen die Bestseite gang flach. Der Ort selbst ist ziemlich regelmäßig gebaut, boch gibt es blos Sauser mit Strohbachern.

Die hiesige Gegend, durch das Rückengebirge, welches sich von Falkenstein mit Baldungen bedeckt und in den sogenannten Grüsberg und Burgstallberg bestehend, in westlicher Richtung halbschlangenförmig hieher zieht, außerst angenehm, und ländlich gestaltet, ist mit gesundem Klima und gutem Basser begabt. Man geniest von den Bergen eine überraschende Fernsicht nach den Gegenden Mährens. Die waldbedeckten Berge, so wie Feld- und Biesensluren unterhalten eine gute Jagdbarkeit, die herrschaftlich ist und Rebe, Hasen, Fasane, Rebhühner z. liefert.

Die um unsern Ort gelegenen Ortschaften find außer Wilbenburrenbach, Pottenhof, Ottenthal, Gutenbrunn, ber Mitter-, Ruh- und Rothenseehof, Kirchstetten und ber Markt Neudorf, ju welchen allen Keldwege bestehen und zwischen benen bie Commerzialstraffe von Mistelbach über Staat nach Wilbenburrenbach und Neu-Ruppersborf führt, von welch' ersteren sie nach Durnholz und noch weiter nach Mähren und von letterem Ort nörds lich nach Nitolsburg in zwei Stunden dahin leitet.

Der hier vorhandene sogenannte Burgstall-Berg gibt seines Ramens wegen die Bermuthung, daß vor Alters ein Schloß (Burgstall) allhier gestanden habe, von welchem jedoch nichts. Gewisses bekannt ist; auch soll nach Angabe der herrschaft Steinebrunn, eine Berschanzung gegen die Türken bestanden haben. Man hat daselbst schon mancherlei Gegenstände ausgewühlt, welche die Sage bestätigen, auch ist die Lage des Berges so beschaffen, daß man die Behauptung der alten Einwohner nicht bezweiseln darf.

MIt = und Meu = Ruppersborf faum zwei Stunden von einander entfernt, icheinen nicht von einem Grunder angelegt worben ju fenn, mohl aber bat Meu = Ruppersborf, meldes fpater entftand, von bem erften gang ficher ben Ramen erhalten. Diefer Ort war auch von jeber ein eigenes Gut mit ber ftanbifchen Gulten - Einlage Dr. 72, und ju Unfang feines Beftebens landesfürftlich. Im Jahre 1493 murbe bem Ritter Beit Runffirder, landesfürftlichen Pfleger ju Caa und Falkenftein, nebft mebreren andern Gutern auch bie Befte Meu-Ruppereborf ju Leben gegeben. Mis biefer verftarb, erhielt fein Gobn Johann fammtliche Pfand- und Lebenschaften, nach feinem Tobe aber murben von feinen nachgelaffenen Rinbern verschiedene Leben, worunter auch Meu-Ruppersborf begriffen mar, im Sabre 1572 eingezogen, welche fie, obicon barum bie Vormunder berfelben ansuchten, vom Raifer nicht mehr erhielten. Das Ochloß in Reu-Ruppersborf jedoch mag icon feit einiger Zeit ber freiherrlichen Ramilie von MIthann angehört haben, ba in ber Pfarrfirche ju Capellen B. O. 2B. 2B. ein Grabftein vorhanden ift, welcher bie Inschrift enthalt, baf Georg Althann von ber Golbburg ju Murftatten im 24. Jahre feines Alters auf feinen Schloff Deuen = Rueppers borf am St. Paul Tag im Jahre 1552 verftorben fei. Darauf foll nach ben Unmerkungen bes n. B. ftanb. Gultenbuches im Jahre 1637 Sans Euftach Graf von

Althann von seinem Bater Eustach bleses Gut erhalten haben. Johann Sigismund Freiherr von Fünfkirchen löste im Jahre 1647 von ber hoffammer wieder mehrere Güter ein, baraunter sich auch Neu-Ruppersborf befand, und errichtete baraus nebst einem Capitale von 30,000 Gulben ein beständiges Familienmajorat. Bon dieser Zeit bis gegenwärtig gehört dieses Gut bem hochgräflichen hause von Fünfkirchen.

## c) Rupperedorf (Soben=).

Ein bedeutenber freier Markt von 240 Saufern mit ber nachften Pofistation Gaunersborf.

Kirche und Schule befinden sich hierselbst, welche beide zum Decanate Pirawart, gegenwärtig zu Schrick gehören. Das Patronat ist landesfürstlich. Der hiesige Bezirk gehört in Beziehung des Werbkreises zum Lin. Inf. Regt. Nr. 4. Sowohl die Rechte eines Landgerichtes, als auch die Conscriptions- und Ortsobrigkeit besitzt der Magistrat allhier, der auch gleichwie die Herrschaften Ladendorf, Mailberg, Wolkersdorf, Herzogenberg (im B. O. M. B.) und Pfarrherrschaft Gaunersdorf behauste Unterthanen besitzet.

Die ganze Seelenzahl umfast 300 Familien, 623 mannliche, 746 weibliche Personen und 120 schulfähige Kinder; der Viehestand: 50 Pferbe, 320 Kühe, 300 Schafe, 40 Ziegen, 300 Schweine; der Grundstand: 1261 Joch magistratische Waldungen, 2 Joch Wiesen, 1950 Joch Ackerland und 1000 Viertel Weingärten.

Die hiesigen Einwohner sind Bürger des freien Marktes, die jedoch den Feld- und Weinbau betreiben, als den Nahrungs-zweig ihrer Existenz und auch alse Gattungen von Handwerkern unter sich haben, nämlich: 1 Kausmann, 1 Greisler, 1 Bäcker, 2 Fleischhauer, 1 Wirth, 4 Schuhmacher, 4 Schneider, 1 Seifensster, 1 Lebzelter, 2 Binder, 2 Tischer, 1 Jimmermeister, 1 Maurermeister, 2 Birder, 1 Weißzgätber, 1 Kirschner, 1 Uhrmacher, 1 Handschuhmacher und 2 Weber, dann 2 Wundärzte und 2 geprüfte Hebammen.

Der Felbbau, wozu die Gründe, aus schwarzem Thon, Sand und Lehm bestehend, gut find, liefert jede Gattung von Frucht, besonders Weizen, Korn, Mais, Hafer, Heiden, Wicken und alle Knollengemächse; der Weinbau, bei der vorherrschenden tresslichen Cultur, eine ziemlich gute Gattung Landwein und sehr viel, daher er meist nach Wien verkauft wird. Die Obstyflege ist bedeutend, die Niehzucht aber gering und nur zum Sausbedarf hinreichend.

Wie bei dem Grundstand oben vorkommt, so gibt es hier Eichen- und Föhrenwälder, welche gut gepflogen werden; sie führen feine besondere Namen. Die Jagdbarkeit ist landesfürstlich und liefert hirsche, Rehe, hasen, Rüchse, Rebhühner, Schnepfen 2c. — Aus allen diesen geht deutlich hervor, daß die Einwohner von Johen-Ruppersdorf, besonders durch ihren starken Weinhandel, sehr wohlhabend sind. Uebrigens als ein freier Markt, besteht hier ein Magistrat, von einem Bürgermeister, einem Syndicus, drei bürgerlichen Rathen und einem Protocollisten und Rechnungsconficienten gebildet.

Soben = Ruppersborf liegt, wie beffen Rame icon verfundet, febr erhöht in einem Eleinen Thale, baber ber Markt, vornehmlich bie Rirche ichon von weitem fichtbar wird, eine Stunde öftlich von ber Poststation Gaunersborf, und wird nördlich von Mieder - Gult, Mering und Erbpreg, öftlich von Spannberg und ben Balbern von Chenthal und Dagen, fublich von Rlein-Barras und weftlich von Martinsborf begrengt. - Strafen gibt ce feine, fondern bloge Reldwege, welche bie Berbindung berftellen. - Die Lage ift herrlich und es maltet ein febr gefunbes Klima vor, fo wie auch bas Baffer vortrefflich ift. Dem Muge ftellt fich bie gange Umgegend in vielen abwechselnden Fluren bar, an benen bes Landwirthes thatiger Rleif und erhöhter Cultursftand beutlich fichtbar ift. In biefer reich gefegneten Gegend ift ber Martt gelegen, gwar unregelmäßig, jedoch in gufammenhangenden Sauferreihen, die Biegel-, Schindel- und Strobbacher baben, brei große Baffen bilben, bie immer mehr fich erhöht binangieben und wovon bie britte, wohl bie bochftgelegene

ist, in welcher auch viele hübsche, einstöckige Gebäude stehen. Ein schöner, ein Viereck bildender Plat ziert den Markt, auf welchem eine steinerne Säule, und in der zweiten Gaffe das Rathhaus steht, mit einem Thürmchen von Josz und einer Uhr versehen, welches ein altes, aber dennoch ansehnliches Gebäude ist, eine Eckronte bildet, und nehst der Kanzlei auch die Wohnungen des Syndicus und Protocollisten enthält. Der nördliche Theil des Marktes wird von einem kleinen Bache, ohne Namen durchschnitten.

Die Rirde, ber Pfarrhof, ein großes und nettes Bebaube, und die ebenfalls große Ochule befinden fich auf einer Unbobe am füblichen Ende bes Marktes. Erftere ift uralt und bestand icon por mehr als 500 Jahren, boch verrath ihr gegenwartiger Bauftpl im Gangen nicht mehr bas fo hohe Alter, weil fie im Sabre 1750 und nachmals wieder im Sabre 1783 theils verandert und umgebaut murbe, nur die boben Bogenfenfter erbalten noch ben Beweis bes Alterthums. Das Gebaube ftellt fich von Mugen und Innen grofartig bar und enthalt einen boben vierectigen Thurm mit iconer, von Beigblech überzogenen Ruppel, ber zugleich ben Saupt = Eingang an ber Morbfeite bildet und ein befonders barmonifches Gelaute enthalt. Much bie Musichmudung von Innen ift icon ju nennen, vorzuglich bas Bemalbe am Sochaltar; von ben zwei Geitenaltaren beftebt einer gu Ehren ber beiligen Rabegund, ber andere jum beiligen Eulogius.

Nebst bem Markte gehört auch Klein-Harras, & Stunde entfernt, zur hiesigen Pfarre. — Den Gottesbienst versehen ein Pfarrer und Cooperator. — Der Leichenhof ist außerhalb bem Markte angelegt. Zunächst an der Kirche befindet sich eine prachtvolle Gruft des Caspar Auberger aus dem XVI. Jahrhundert, ein Sprößling aus dem ritterlichen Geschlechte gleiches Namens, welches in Oesterreich begütert war.

Der Markt Soben = Ruppersdorf, jum Unterschiede von ben vorbeschriebenen, seiner erhöhten Lage wegen, so benannt, gebort zu ben altesten Ortschaften bicfes Viertels. Es soll auch eine

abelige Familie eriftirt haben, welche sich bavon schrieb, wovom uns aber gar nichts bekannt wurde. Wielmehr scheint der Markt immer landesfürstlich gewesen zu seyn, und Hueber nennt solechen noch im Jahre 1598 einen erz herzoglichen Flecken; boch die hiesigen Marktbürger, als wohlhabende Leute erkauften den Markt von dem Landesfürsten, und schwangen sich hierburch zu freien Bürgern empor. Seit seinem Bestehenhat der Markt manche Begünstigungen und Freiheiten erhalten, davon zeigen die im magistratischen Archive ausbewahrten Freiheitsbriese vom Jahre 1386 von Kaiser Albrecht II.; 1464 von Kaiser Friedrich IV.; 1500, 1524, 1659, 1637, 1655 w. w. In dieser Beziehung hat Hohen Muprerboorf auch das Recht vier Bahrmärkte abhalten zu dürsen, den ersten am Thomastage, den zweiten zu Cantate, den dritten am Maria Heimsuchungstage und den vierten am Mathiastage.

Die Schickfale von diesem Markte sind ebenfalls unbekannt, benn felbst in der Landesgeschichte findet sich nichts angemerkt; wohl durfte bei dem Magistrate manche Quelle senn, aus der wir hatten die Ereignisse schöpfen können, allein wir waren in Erhaltung angesuchter gunftiger Auskunfte keineswegs glücklich.

## Ruppersthal,

ein Dorf von 120 Saufern und zugleich auch eine für fich beftebende Berrichaft, wovon Groß - Beikersborf an ber Horner Poststraße die nächste Poststation ist.

Die Shule und Pfarre befinden sich im Orte, wovon legtere in das Sadersborfer-Decanat gehört und das Patronat lanbesfürstlich ist. Der hiesige Bezirk ist dem Werbkreise bes Lin. Inf. Negts. Nr. 4 einverleibt.

Das Landgericht wird burch die herrschaft Grafenegg ausgeübt, Orts- und Conscriptionsobrigkeit aber ist die herrschaft Ruppersthal. — hier besigen mehrere Dominien behaustellnterthanen und Grundholden, nämlich: Ruppersthal, Binkelberg, Ober- Stockstall, Grafenegg, Mailberg, Thurnftein, Rlosterneuburg, St. Undra, Unter-Durnbach, Fahndorf, die Kirche Ruppersthal, Weickersborfund Kirchberg am Wagram.

Die Herschaft Ruppersthal, blos in diesem einzigen Dorfe bestehend, zählt 166 Familien, 373 männliche, 416 weibeliche Personen, 172 schulfähige Kinder, 30 Pferde, 29 Ochsen, 135 Kühe, 222 Schafe, 2 Ziegen, 327 Schweine, 42 Joch herrschaftliche, 3 Joch privat Waldungen, 1320 Joch Uckerland, 33 Joch Gärten, 1132 Viertel Weingarten.

Die hiesigen Bewohner sind Bauern, Hauer und Klein-häusler, und im Ganzen gut bestiftet; es befinden sich unter ihnen 1 Schmied, 1 Schosser, 1 Bleischhauer, 2 Binder, 1 Schuster, 2 Beighäftigung besteht in Ucker- und Weinhau und Weinhandel nach Wien. Die Erzeugnisse sind etwas Weizen, Korn, Hafer und Gerste, Runkelrüben, Möhren, Erdäpfel, Kraut und Klee; von vorzüglicher Bedeutsamkeit sind die Rebenpflanzungen, wovon ein guter Landwein gefechset wird, so wie sie auch ziemlich viel und gutes Obst haben. Dazu sind die Gründe, welche süblich und westlich gelegen sind, sehr gut, jene aber, östlich und nördlich, nur mittelmäßig, dagegen, obschon den Nachtschen ausgeset, zum Weindau dennoch geeignet.

Der Ort Ruppersthal liegt in einem Thale, etwa & Stunsbe füblich vom Postorte Groß-Beidersdorf am Fuße bes sogenannten Rogelberges, burch welchen es nördlich von Rlein-Begdorf, nordöstlich von Baumgarten, öftlich von Beidersborf getrennt ist. In der östlichen und füblichen nahen Umgebung besinden sich Biesendorf, Zausenberg, Sippersdorf, Königsbrunn, Mitter- und Ober-Stockstall, und westlich Ottenthal, zu welchen allen zwar keine angelegten Straßen, doch aber fahrbare Communicationswege führen. Bas die hiesige Gegend andetrifft, so ist sie seine in Bulle nicht vorhanden ist. Der Ort ist regelmäßig in zwei Reihen Häuser angelegt, die zum Theil mit Schindel- und zum Theil mit Strohdächern versehen sind.

Die bier vorhanbenen Balber bestehen meist nur in kleinen Abtheilungen, und an Bergen ist der Kogelberg zu nennen mit einer ziemlich steilen Geite gegen Beifersdorf hin. Die Jagd besteht blos in Hasen und Rebhühnern, ist aber sehr ergiebig. — Man trifft auch hier, wie überall in diesem Biertel, die Biehzucht nur auf den eigenen Bedarf beschränkt, wovon die Stallsfütterung nur allein bei der Herrschaft betrieben wird.

Ein großer Schmuck biefes friedlichen Dorfes ift bie rudwarts bemselben auf einer Unbobe liegende Pfarrfirche, zu ber 40 Stufen hinanführen. Sie besteht zu Ehren bes heiligen Egibius, ber als Kirchenpatron verehrt wird.

Merkwurdig ift die Gage, baf eine Rirche bier von St. Rupert felbft erbaut worden fenn foll, wie Biens alteftes Rirchlein von feinen Odulern Cunald und Bifalrich , als Berfunder bes gottlichen Bortes ju Favianis. Brodpert, Ruodbert ober Rupert ben Meromingen und burch fie Balerns Ugilolfingern bluteverwandt, marb ju Unfang bes VIII. Jahrhunderts von Worms am Rhein, burch Bergog Ebe o bos II. inftandiges Bitten berufen, ben driftlichen Glauben auszubreiten und bie Gitten ju milbern. Ruvert gab bem Bergog und vielen Grofen und Beringen bes Baiernvolkes die Saufe, nachdem er fie genugsam im Glauben unterrichtet; und feiner Gitten Ginfalt, feine fromme Liebe, feines Rathes Beisbeit, Die Gerechtigfeit feines Urtheiles, feine belbenmutbige Gelbftverlaugnung, und fein überhaupt mit jeber Eugenbfülle prangenbes Leben, gaben biefem beiligen Manne einen boben und weiten Ruf in feinem Befehrungsfache. Mit Gehnfucht überall biefe Gegensspenbe erwartenb, fenbete er Unfangs Prediger in bas land bes heutigen Defterreichs, balb barauf folgte er felbit mit Erlaubnif bes Bergogs; er fubr die Dongu binunter, überall in Diefen Uferlanden lehrend und taufend, bis an die Grengen von Unter - Pannonien, bann fehrte er gurudt westwarts zwischen rauschenden Bergstromen und maldigten Borbergen.

Wenn wir dieß in Betrachtung gieben, fo wie auch, baß

St. Rupert in ber That unfer heutiges Defterreich betrat, und fein beiliges Cebramt ausübte, bann aber auf ben Ueberreften ber alten Juvavia (beutiges Galgburg) bie Ergfirche . St. Deter erhob, fo wird es mehr als jur blogen Babriceinlichfeit gebracht, ban in Ruppersthal biefer Mann Gottes einen Tempel bes Berrn errichtet babe, (welcher Ort auch beshalb feinen Ramen erhielt,) beffen Unbenten uns überaus ichatbar fenn moge. Zwar ftebt biefe Rirche, welche von Raifer Cart bem Großen bem Paffauer Bisthume einverleibt worben, und bie nun eilfhundert Sabre alt fenn murbe, nicht mehr, jedoch ber Thurm icheint aus gang alten Beiten abzuftam= men, ba feine Bauart alter als gothifch ift, und ohne Ruppel fich bem foridenben Beidauer zeiget. Das Rirdengebaube ebenfalls alt, jeboch an beiben Geiten mit manchem neuen Bubau verfeben , bat außerlich die Gestalt eines fpanischen Rreuzes. Bon Innen ift fie mit einem Bochaltar und zwei Geitenaltaren verfeben, wovon einer bem beiligen Ruvert und ber andere bem . beiligen Bolfgang geweibt ift; alle find von Solt aufgerichtet. ber Sochaltar aber gang neu vergolbet und anftandig ausgeschmudt. Im alten Thurme bangen 5 Gloden, Die ein barmonifches Gelaute bilben , und welche fomobl , als der Thurm felbit , ein Gigenthum ber Bemeinde find. Sonftige Mertwürdigkeiten find feine vorbanden.

Die Filialen Groß = Wicfenborf und Baumgarten gehörten bis jum Jahre 1783 jur Pfarre Ruppertsthal, find aber in ebengedachtem Jahre jur Pfarre Beifersdorf übertragen worden. Der Leichenhof ist um die Kirche angelegt.

Früher, bis vor etwa hundert Jahren, residirte immer ein Domherr von Passau an dieser uralten und höchst merkwürdigen Pfarrkirche, wovon sich bis jest noch die glaubwürdige Sage erhalten hat, das passauische Wappen am Pfarrhofe aber selbe bestätiget. Darauf wurden blos Nicarien angestellt; bei der neuen Kircheneintheilung aber, durch Kaiser Joseph II., ward wieder eine Pfarre gegründet, an der gegenwärtig ein Pfarrer und ein Cooperator sich befinden und den Gottesdienst besorgen.

Bevor wir die uns bekannt gewordenen Besitzer von dieser Herrschaft anführen, erwähnen wir noch, daß am südöstlichen Ende des Dorfes das herrschaftliche Schlosigebaude steht. Dieses ist in einsachem Style erbaut, und hat ein Stockwerk, in welchem sich neun Zimmer besinden, die zwar einsach aber geschmackvoll und bequem meublirt und gemalt sind. Der Theil des Erdgeschosses enthält das Amtslocale, dann die Vorrathökammern und Rüche. Ein vom Schlosse mittelst eines kleinen Hoses getrenntes abgesondertes Gebäude ist zur Wohnung des Amtspersonales und der mindern Diener bestimmt, auf welchem überdies der herrschaftliche Körnerboden angebracht ist. Merkwürdigkeiten hat dasselbe keine auszuweisen und wurde erst im Jahre 1816 neu erbaut.

Es icheint gewiß, bag bas Bisthum Paffau auch ben Ort Ruppersthal eigenthumlich befeffen haben mag, wann aber und auf welche Urt folder in andere Sande fam, ift uns nicht befannt geworben; baber fommt es auch, bag bie Befiger im n. b. ftandifden Gultenbuche erft vom XVII. Sahrhundert an angeführt ericbeinen. 3m Jahre 1623 wird uns juerft Johann Baptift Graf von Berbenberg befannt, melder biefe fleine Berrichaft von bem Grafen Carl von Saurau an fich brachte. 3m Jahre 1643 erhielt felbe Unna Gibonia Lenffer geborne von Rird berg, burch gerichtliche Ginantwortung ; im Jahre 1658 Chriftoph Erneft Graf von Ochallenberg, burch Rauf von Boriger; im Jahre 1675 Chriftoph Dietmaper Graf von Shallenberg von feinem Bater Christoph Erneft; im Jahre 1719 beffen Gohne Chriftoph Philipp und Chriftian Frang; im Jahre 1762 Ratharina Grafin von Schallenberg, geborne Freiin von Rirchberg; im Jahre 1786 Joseph Ochnefel Ebler von Erebersburg burch Rauf von ber Borigen; im Jahre 1803 Lubwig Graf von Boland burch Rauf; im Jahre 1811 auf eben biefelbe Urt Frang Ordalberg; im Jahre 1814 Johann Carl von Ennemann und im Sahre 1829 Frang Boborgansty Ritter von Worlie, f. f. Dbriftlieutenant, welcher die Gerrichaft Ruppersthal noch gegenwärtig besitht.

## a) Rußbach (Groß=),

ein Markt in 118 Saufern bestebend und zugleich eine Borrichaft mit ber nachsten Pofistation Gaunereborf.

Die Kirche und Schule befinden fich im Markte, bavon gebort bas Patronat der Direction der f. f. Therestanischen Ritter- Ukabemie in Wien, die Pfarre aber in das Pillichsdorfer Decanat. Der hiesige Werbkreis ift jum Lin. Inf. Regte. Nr. 4 einbezogen.

Die Rechte eines Landgerichts werden von der Gerrschaft Karnabrunn ausgeübt, Orts- und Conscriptionsobrigfeit ift die Gerrschaft Groß-Rußbach; Niederleis, Poisbrunn, Karnabrunn, Kreugstetten, Ulrichskirchen und die Pfarre in Groß-Rußbach sind Grundherrschaften über behauste Unterthanen, lettere zwei Dominien aber nur über jene der freien Ueberlandgründe.

Die Zahl der Bewohner beträgt 147 Familien, 298 mannliche, 362 weibliche Personen und 115 schulfähige Kinder. Der Biehstand enthält 56 Pferde, 141 Kühe, 198 Schafe, 15 Ziegen und 45 Schweine.

Ein großer Theil der hiefigen Einwohner betreibt verschiedene Gewerbe, die aber fast durchgehends mit Feldwirthschaft verbunden sind, der übrige Theil besteht in Bayern, welche in Gang-, Sabbund Viertellehner sich eingetheilt befinden, aber eine schlechte Berstitung haben. Die Hoftatter und Kleinhauster, welche teine Gewerbe betreiben, bestehe einige Ueberländgrunde, und in Ermanglung bessen, suchen sie ihre Eristenz durch Taglohn zu siedern. — Bon den landwirthschaftlichen Zweigen ist der Feldbau ziemlich bedeutend, besteht aber nur in Korn und Hafer, denn Beigen, Gerste und Hilfenfrüchte werden nur für den nöttigen Jausbedarf gebaut. Nebst diesen sind auch die hiesigen Weingebirge vom Belange, welche einen Wein liefern, der schan den Gebirgsweinen sich nähert, aber sager ist. Die Obstpflege darf gut genannt werden, dagegen ist die Biehzucht ganz gering, in-

bem sogar die Schweine zur Maftung von bem hiefigen Landmann angekauft werden. Wir fanden die Grunde meift nur mittelmäßig, und viele sind schlecht, so wie auch die Beingarten fast alle Jahre mehr oder weniger von den Elementar. Einwirkungen Schaben leiden.

Der Markt Groß-Rugbad, welcher feiner Lage nach Soben = Rugbad beifen follte, ift von ber Brunner = Poft= ftrage von Gaunersborf ungefahr brei Stunden Rufmeges meftlich gelegen, und ift ichlecht und unregelmäßig gebaut; er gieht fich gwifden Beingarten , welche gegen Beften von Balbung begrangt werben , von Beften nach Often in zwei Sauferreihen eine nicht unbedeutenbe Unbobe binan, bergeftalt, bag ber Markt von brei Geiten von Unhohen eingeschloffen erscheint, und nur gegen Guben, namlich gegen Beinfteig gu, offen ift. 3m untern Theile bes Marktes führen bie Berbindungswege von Ufparn an ber Bana und Diftelbach bindurch, die vor Beinfteig in bie Commercialftrafe von Ernftbrunn nach Bien auslaufen. Im obern Theile bes Ortes verbindet eine gemauerte bobe Bru de über ben Etund von bier entspringenden, ber gange nach ben Markt burchfliegenden Rufibad, beibe Gaffen von Groß-Rufibad. Die Baufer bestehen meift nur aus Erdgeschoffen, und find nach bem großen Branbe im Jahre 1834, welcher fast bie gange rechte Seite in Ufche legte, meift mit Biegeln gebeckt, mabrend ein Theil ber alten Gebaube noch Schinbelbachungen bat. Die von unferem Markte junachft gelegenen Dorfer find: Bobleinsborf, Beinfteig, Bornsburg, Ober- und Unter - Rreugftetten.

Außer den oben bemerkten Sandwerkern befinden fich hier auch ein Chirurg, zwei vermifchte Baaren hand lungen und zwei Gafthaufer, worunter ein Gemein dem irths-haus begriffen ift. So gehört auch zum hiefigen Markte eine Mahlin Able mit einem Gange.

Der dem Markte Groß=Rußbach öftlich zunächft liegende Bieberberg ift größtentheils mit Bald befest, und obicon nicht gar zu hoch, gewährt er boch eine überraschend schöne Aussicht in bas B. U. B. B. gegen Klosterneuburg bin, indem er

ben Bisamberg beherrscht, und somit auch die Spige bes Stephansthurmes beutlich erblicken laßt, und gegen Ungern an die sich hochaufthurmenden Karpathen. Die Walbungen in der hiesigen Gemeindefreiheit betragen in allen 119 Joch, und es gibt außer dem bemerkten Wiederberg auch noch andere nicht unbebeutende Unhöhen. — Die Jagdbarkeit im diesobrigkeitlichen Bezirke besteht blos in Hasen und Rebhühnern.

Noch bemerken wir, daß früher in Groß-Rußbach drei Jahrmarkte abgehalten wurden, gegenwartig aber nur einer am Charfreitag besteht, der sehr wenig besucht wird. — Zwei noch bemerkenswerthe Gegenstände in diesem Markte sind das herrschaftliche Schloß und die Pfarrkirche. Ersteres seit dem Jahre 1739 erbaut und unfern der Kirche gelegen, besteht aus einer Fronte und zwei von Innen hervorlaufenden Seitenssügeln, zu welchen nur vorne ein Theil sehlt, um ein symmetrisches Quadrat darzustellen. Es ist ein Stock hoch, und obschon solid hergestellt, nichts weniger als schosses mangelt. Dieses Schloßegebäude wird zur Hälfte für die hochwürdige Geistlichkeit bei der hiesigen Pfarre, und zur Hälfte für die Kanzlei und Beamtenwohnungen benütt.

Die Pfartkirche am obern Ende des Marktes, ist dem heiligen Bischof Valentin zu Ehren geweiht, und im gothischen Style aufgeführt. Sie scheint in XV. Jahrhundert erbaut worden zu seyn, jedoch wurde das Gewölbe bei der Feuersbrunst im Jahre 1640 beschädiget, und solches durch eine Stuckaturbecke ersett. Es ist ein sehr ansehnliches Gebäude, groß und geräumig und fast über 3000 Menschen. Das Hauptaltarblatt stellt den Kirchenpatron, Bischof Walentin in seinem Ornate predigend in Lebensgröße dar. Nehst diesem bestehen noch zwei Geiten altäre zur himmelfahrt Mariä, dem heiligen Rochus, Laurenz und der heiligen Rosalia. Der Hochaltar so wie die beiden Seitenaltäre sind von Holz errichtet, marmorartig gemalt, mit verschiedenen vergoldeten Bilbhauerarbeiten und Heiligen verziert. Der Thurm ist nach neuerer Bau-

art, und wahrscheinlich erst in ber Folge ber Kirche angebaut worden, barin befindet sich eine Uhr und 3 Glocken, bann das Sterbglöcklein. — Merkwürdigkeiten sind außer ben sehr schönen, jum Theil kostspieligen Rirchenornaten und Paramenten, unter benen die in gothischer Form gearbeitete silberne und stark vergoldete Monstranze, die ihrer künstlichen Urbeit wegen von ber Silberlieferung befreit blieb, den vorzüglichsten Plat einnimmt, keine vorbanden.

Neben der Kirche auf dem sie umgebenden mit einer Mauer umfangenen Leichenhofe steht die entweihte Katharina-Capelle, ein massives Gebäude in runder Thurmsorm mit spitigem Schindelbache, worin gegenwärtig nur noch verschiedene Kirchengeräthe ausbewahret werden; sein Inneres enthält eine sehr hohe gothisch gewölbte Halle, welche man als die ursprünglich alte Kirche erkennt, unter welcher mehrere Stufen in ein unterirdisches gruftähnliches Gewölbe herabführen, dessen größter Naum mit Kodtengebeinen angefüllt ist. Daß dieses Kirchlein die Pfarrkirche ehemals gewesen seyn mag, erhellet daraus, weil das Pfarrkirchen-Grundbuch den Namen: Katharinen-Grundbuch von jeher führt. In der jeßigen Pfarrkirche besindet sich ein einziger unbedeutender Grabstein vom Jahre 1541 eingemauert.

Bu ber hiesigen Pfarreirche sind nebst dem Markte Groß-Rußbach noch die Dörfer: Wögleinsdorf, Ebersdorf, Sipples, Ober-Kreugstetten, Hornsburg und Ri-Bendorf eingepfarrt, wovon ein jedes, mit Ausnahme von Rigendorf eine Capelle hat, und welche sämmtlich zwischen und 1 Stunde von hier entfernt sind. Den Gottesdienst versehen ein Pfarrer und ein Cooperator.

Der Markt Groß = Rugbach ift uralt, und hat seinen Namen von dem hier durchsließenden Rugbache erhalten, der ursprünglich wohl von der gemeinen Ulme, mit welchen dieser Bach reichlich befest gewesen senn mag, Rustenbach heißen soll.

Auch die hiefige Pfarre ift schon sehr alt, und die erste Erwähnung davon fällt in die erste Sälfte des XII. Jahrhunderts. Im Jahre 1201, 1212 und 1213 erscheint von den hiesigen Pfarrem juerst Conrad, Plebanus de Rusbach. Das Hochstife Paffau war im immerwährenden Besitze dieser Pfarrkirche, und das Erzhaus Desterreich hatte das Jus advocatiae über dieselbe nur in der Eigenschaft eines Lehens. In früheren Zeiten war Groß-Rußbach eine sehr ausgedehnte und einträgliche Pfarte, und ward immer von den ausgezeichnetsten Priestern besetzt, wovon viele von Adel waren. So bestand sie die zum Jahre 1754, als solche die Theresianische Ritter-Akabemie in Folge einer pähstlichen Bulle zu einem perpetuirlischen Vicariate erhielt.

Groß-Rußbach bilbet eine herrschaft, die aus dem oftserwöhnten Markte und dem Dorfe Ober-Kreuzstetten bestiht. Sie enthält 252 Familien, 527 mannliche, 607 weiblich: Personen, 95 Pferde, 261 Kübe, 444 Schafe, 19 Ziegen, 75 Schweine, 112 Joch herrschaftliche, 76 Joch privat Walder, 195 Joch Wiesengründe, 2354 Joch Uckerland und 486 Viertel Weingarten.

Diese Herrschaft granzt gegen Norben an die Dörfer Sippels und Labendorf, gegen Osten an Nieder-Kreugstetten und Hornsburg, gegen Süden an Risendorf und Weinsteig, gegen Westen aber an Wößleinsdorf und Ebersdorf. — Das Klima ist im ganzen Vezirke gesund und das Wasser gut. — Der Ackerbau ist der vorzüglichste wirthschaftliche Zweig der hiesigen Einwohner, diesem folgt der Weindau und die Obstriege. Dagegen ist die Wiehzucht ganz gering, und so sind auch die in Groß-Rußd and von den Gewerbsleuten erzeugten Artikeln. — Die Gründe anbelangend, so sind solche theils von mittelmäßiger, theils von schlechter Veschaffenheit, wobei die Dreiselderwirthschaft in Answendung besteht.

Strafen bestehen keine andern, als die Communicationswege, welche durch Groß-Rußbach jur Commercialstrafe führen. Außer bem Rußbach und einem namenlosen kleinen Bache in Ober-Rreugstetten gibt es sonft keine Gewässer, so wie auch keine Bischerei, keine Fabriken ober sanft andere Zweige und Freiheiten, als den schon berührten Jahrmarkt in Groß-Rußbach.

Es bestehen übrigens im bießherrschaftlichen Bezirke einige bedeutende Anhöhen, wovon die Forstabtheilung Wieden, und das Hockreith bemerkenswerth sind, und worin die Jagd Rebe, Hafen und Rebhühner liefert.

Rugb ach gab auch einer abeligen Familie ben Mamen, welche ben Ort eigenthumlich befaß. Bon biefer ericheinen fcon gegen Ende bes XII. Jahrhunderts in einigen Urkunden Ortolf und fein Gobn Gernach von Ruspach. In ber Urfunde bes Ufrich von Magerftorf, welcher bem Stifte Rlofterneu. burg zwei Leben und zwei Sofe zu Gunthartsborf, und feine Gattin Manes von Sachfengang ju felben vermacht bat, übergibt, erscheint unter mehreren anderen Beugen auch Dnus. Wernhardus de Ruspach im Jahre 1264. Ein anderer Wernharb von Rugbach übergibt burch einen Brief am 25. Marg 1291 bem obenermabnten Chorberenstifte, in feinem, feiner Gattin Gerbrot und feiner Gohne Damen, namlich Chabolt, Bernhard, Sabmar und Alber, vier Leben ju Dieberleis, als ein Befchent. Obichon, wie wir bier feben, mehrere Glieber von biefer Familie noch im XIII. Jahrhunderte vorhanden waren, und es fich auch mit Grund vermutben laft, baf Gproflinge bavon noch im folgenden Sahrhunderte am Leben gemefen fenn werben, fo erfcheint boch von biefer Beit an, feiner biefes Namens mehr in Urkunden, und man barf ficher annehmen, baß biefer Stamm im XIV. Jahrhundert ausgeblüht habe.

So wie das Bisthum Passau schon zu Zeiten des Markgrafen Leopold's IV. des Heiligen die Zehenten zu Große Ruße bach besaß, eben so scheint der Ort nach dem Aussterben der Herren von Rußbach, dem Landesfürsten eigenthümlich geworden zu seyn. Wir sinden im Jahre 1412 Georg und Ulrich die Floyten, welche Familie eine der reichsten und ansehnlichsten aus dem Rittergeschlechte in Oesterreich war, mit der Veste Rußebach, als ein landesfürstliches Leben, begütert. Diesen folgte im Jahre 1447 der Ritter Wilhelm Floyt im Vesige. Im Jahre 1498 wird Isrig Alhartspeckh zu Vesten (Groß.) Rußbach in einem Kausbriese als Zeuge gelesen. Kaiser Ma-

rimilian I. verpfanbete bem Satob von Canbau, faiferliden Soffammerrath im Jahre 1513 bie Befte und Berrichaft Bolfersborf fammt ben Markten Rugbach und Pillicheborf um 12,000 Gulben (f. f. Soffammer-Urchiv). Darauf ericbeint wieber aus der Familie ber Albartspechen Bolfgang und Bilbelm, bann im Sabre 1530, Gigmund mit bem Beinamen von Rugbach, welch' letterer auch mit Bolfersborf begütert mar. Der lette biefes Gefchlechtes, Johann Wolfgang Albart pedb ju Rugbach foll im Sabre 1562 verftorben fenn. Dach ihm findet fich fogleich tein Befiger von Rugbach, fondern bas n. ö. ftanbifche Gultenbuch enthalt erft im Jahre 1630 ben Gigmund Lubwig von Pollbeim. Diefem folgte gwiften 1633 und 1640 Julius Graf von Sarbegg, ber im Jahre 1651 fcon im Gultenbuche erfcheint, und im Jahre 1684 fein Gobn Johann Kriebrich. Diefe Ramilie blieb noch burch eine geraume Beit im Befige, bann aber übertam folche Frang von Manern, Director bes fürftlich Paffauifden Confiftoriums, von welchem Groß = Rugbach im Jahre 1756 an bie bamals unter ber Leitung ber Schuiten gestanbene f. E. Therefianifche Ritter = Afabemie fam. Rach Mufhebung berfelben burch Raifer Joseph II. im Jahre 1783 getangte biefe Berifchaft an bie f. f. Staatsgüterabminiftration; nach erneuerter Berftellung ber befagten Afabemie aber, erhielt auch folche bie fcon vorbin als Eigenthum befeffene Berrichaft Groß = Rugbach im Jahre 1812 wieber, welche noch gegenwartig biefelbe befist.

## b) Rußbach (Dber-).

Ein Dorf von 65 Saufern mit ber nachsten Poststation Groß-Beikersborf auf ber Hornerstraße.

Bur Kirche und Schule gehört biefer Ort nach bem nahe gelegenen Unter-Rußbach. Der Werbkreis ist dem Lin. Inf. Regimente Nr. 4 zugewiesen. Landgericht ist die Herrschaft Grafenegg, Grund , Orte- und Conscriptionsobrigkeit aber die Herrschaft Stettelborf am Wagram.

3m Dorfe befinden fich 71 Familien , worunter 136 mann-

liche, 171 weibliche Personen und 43 schulfähige Kinder begriffen sind. Der Wiehstand umfaßt 27 Pferde, 3 Ochsen, 72 Kühe, 426 Schafe und 56 Schweine.

Die Einwohner, gur Classe ber Landbauern gehörend, und mit den nöthigen Professionisten versehen, dann mit 20 bis 30 306 Grundstücken bestiftet, beschäftigen sich mit dem Feld- und Beinbau, und treiben einen Handel nach Wien und andern Gegenben. Bon ersterem, dessen Gründe schlecht sind, fechsen sie blos Korn, hafer und Gerste, lesterer dagegen aber ist sehr bedeutend, und dazu guter wohlgeeigneter Boben vorhanden. Auch die Obstyllege ift sehr start ergiebig, welche vortreffliches Obst von allen Gattungen liefert; nur die Wiehzucht dagegen ist beschränkt, wie meist bei allen benjenigen Ortschaften, wo starker Weindau getrieben wird, jedoch wird dabei überall die Stallfütterung angewendet.

Ober-Rußbach ift von ber Prager Poststraße von Malebern hinweg links, und zwischen bieser und ber Hornerstraße in einem sehr angenehmen Thale gelegen, und wird von Unter-Rußbach, Groß-Weidersborf, Stransborf, Ober-Parschenbrunn, Wischethal und Puch halbmondförmig umgeben mit ben gewöhnlichen Verbindungswegen. Die Häuser mit ihren Strohdächern liegen zerstreut, zwischen welchen sich liebliche Obstgärten befinden, die dem Dorfe ein ländliches Unsehn geben. Das Thal wird von mehreren unbedeutenden Vergen gebildet, die mit Laub- und Nabelholzwaldungen und auch mit Rebenpstanzungen besetzt sind. Die Jagdbarkeit, ein Eigenthum der Herrschaft Stettelborf, ist in diesem Bezirke sehr beträchtlich, und liesert Rehe, Hasen, Rebhühner, Fasanen z. — Das Klima ist gesund, das Wasser gut.

In biesem Orte befindet sich auch eine Filialfirche, die nach Unter-Rußbach gehört. Diese ift auf einer Unbohe situirt, von alter Bauart mit einem Shurme versehen, mit einigen Gloeten und einer Uhr. Das Innere enthält nur eine sehr einfache Musschmudung mit einem hoch altar und einer kleinen Orgel.

Merkwürdigkeiten eristiren hier keine; blos kommt zu bemerken, bag man von einem mittelmäßigen Berge hier, die sogenannte Ralte ftube, eine herrliche Musficht genießt, bie fich weit in die Umgebung ausbehnt.

Der Ort ist ziemlich alt, und scheint wie ber nachfolgende von den herren von (Groß-) Rußbach gegründet worden zu senn, welches hier eben so der Fall senn dürfte, wie er es bei den Dertern Enzersdorf ist. Uebrigens war von jeher Ober-Rußbach und Ober-Abstorf zusammen ein eigenes Gut, sie haben zusammen auch eine ständische Gülten-Einlage, wovon die Bestiger im I. Band der Darstellung des V. U. M. V. S. S. 5 und 6 aufgeführt wurden.

# c) Rußbach (Unter=).

Ein großes Pfarrborf von 180 Saufern, wovon Groß-Weidersborf an ber Gornerposiftrage bie nachfte Posistation ift.

Hier im Orte befinden sich die Kirche und die Schule; davon gehört das Patronat tem jeweiligen Dechant in Hausleiten, und auch in dasselbe Dekanat; der Werbbezirk zum Lin. Inf. Regiment Nr. 4 und mit dem Landgerichte zur Herrschaft Grafenegg. Orts- und Conscriptionsobrigkeit ist die Herrschaft Stetteldorf. — Grundherrschaften gibt es mehrere hier, die behauste Unterthanen und Grundholden besigen, dazu gehören folgende Dominien: Stetteldorf, Sierndorf, Nalb, Ober-Stockstall und Enzersdorf im Thale, dann die Pfarre: Unter-Rusbach und Tuln, und die Kirche Langenrohr.

Die Einwohnergahl enthält 194 Familien, 383 mannliche, 439 weibliche Personen nebst 108 Schulkindern; der Niehstand: 50 Pferde, 8 Ochsen, 254 Kühe, 87 Schafe und 200 Schweine.

Gleichwie bei Ober Rußbach sind auch hier die Bewohner Landbauern mit einer Grundbestiftung von 20 bis 40 Jochen, haben aber nur sehr wenig Gewerbsteute unter sich. Wein- und Feldbau sind ihre vorherrschendsten landwirthschaftlichen Zweige; es gibt vortressliches und viel Obst, aber nur eine mittelmäßige Wiehzucht, bei der Stallfütterung und Weidegang angewendet wird. Die Gründe sind sehr gut, daher Korn, Gerste und Hafer besonders reichliche Fechsungen liefern, dabei jedoch Weizen nur im ge-

ringeren Maße ausfallt. Der Beinbau ift bebeutend, und fie treiben mit biefem, fo wie mit ihren andern Erzeugniffen einen Sans bel nach Wien und in andere Gegenden.

Der Ort liegt burchaus flach mit seinen zerstreut gebauten Saufern, wovon die meisten mit Stroh, wenige nur mit Schinbeln oder Ziegeln gedeckt sind; es führt durch den Ort die Horener-Poststraße. Der durchsließende Bach treibt eine Muhle mit einem oberschlächtigen Mahlgange. Die um den großen Ort sich erhebenden Hügeln sind theils mit Rebenpflanzungen, theils mit Wälbern beset, und geben der fruchtbaten Gegend ein anmuthiges ländliches Unsehen, in der das Klima gesund und das Wasser gut ist. Vorzüglich die Jagdbarkeit, ein der Herrschaft Stettelborfzustendes Recht, ist ergiebig, denn sie liefert Hasen und Rebbühner in großer Menge.

Unter-Rugbach, welches zwei Stunden oberhalb Stoderau, und nur eine halbe Stunde von Groß-Beifersdorf, ber nächsten Posisstation gelegen ist, hat in seiner nahen Umgebung: Stransdorf, Unter-Parschenbrunn, Liefenthal, Groß- und Rlein-Biesendorf, zu welchen die nothigen Verbindungswege bestehen.

Bon ben im Orte befindlichen Gebäuden sind blos die Kirche, der Pfarrhof und die Schule bemerkenswerth. Die
Pfarrkirche liegt am Ende des Dorfes gegen Sonnenausgang
auf einem gegen den Ort etwas erhöhten Plage. Ursprünglich war
dieselbe von gothischer Bauart, gegenwärtig ist sie neuen Styls,
weil sie für die große Seelenzahl der Gemeinde zu klein, im Jahre 1832 zur Hälfte neu erbaut und vergrößert wurde, wovon
die hierher eingepfarrten Gemeinden und einige andere Wohlthäter
die Kosten bestritten. So ist sie nun ein längliches Gebäude, dis
jum Hochaltare gleich breit, der in einer Rundelle steht, wogegen sich aber am andern Ende der Kirche, der uralte Thurm,
ganz von Quadersteinen aufgeführt, und sogar mit solchen gedeckt, mit einem von Weißbleche überzogenen Kreuze geschmückt,
gar ehrwürdig erhebt.

Sowohl der Sochaltar als die zwei Seitenaltare find von Stein aufgeführt, und jeder enthalt vier Saulen, die

marmorartig durch freiwillige Beiträge ber Gemeinden staffirt murben. Auch die Altartische sind von Stein, marmorirt und theilmweise an den Bergierungen vergoldet. — Der Patron der Rirche ist der heilige Oswald, bessen Bildniß auf dem Hochaltare ausgescht sich befindet; von den Seitenaltären besteht einer zu Ehren des heiligen Johannes von Nepomuck, der andere zu dem heiligen Istdor und der heiligen Nothburga.

Besondere Merkwürdigkeiten gibt es hier keine; und was das Alter der Pfarrkirche anbetrifft, so reicht es weit in das graue Alterthum zurück. Es befindet sich wohl ein Stein, der die eingegrabene Jahreszahl 1522 enthält, die auf den Nau der ältern kleinen Kirche hinweiset, welche uns aber nicht die ursprüngliche gewesen zu seyn scheinet, die einige Jahrhunderte noch früher bestanden haben mag, da Unter-Rußbach ein gar alter Ort ist.

Dieser oben angeführte zwedmäßige Umbau, wodurch es allein möglich ward, bag die ganze eingepfarrte Seelenzahl in ber Rirche geräumigen Plat findet, ift vorzugsweise der unermüdeten Thätigkeit des hochw. herrn Pfarrers Johann Frentag zu danken, indem er weder Mühe noch Rosten sparte, das Kirchengebäude in seinen gegenwärtigen guten Zustand und die inneren schönen Ausschmückung zu verseten.

Hierbei bemierken wir noch, baß zur Pfarre Unter-Ruße bach noch zwei Filialen, jede eine halbe Stunde entfernt, gehören, nämlich Ober-Rußbach und Tiefenthal, wovon erstere, wie wir bei der Darstellung schon erwähnt haben, eine eigene Kirche hat, die der heiligen Margaretha geweiht und von alter gothischer Bauart ift, worin bisweilen Messe gelesen wird, wenn sich in demselben Orte Sterbfälle ereignen, weil sie einen eigenen Leichenhof besitht.

Der Gottesbienft wird von einem Pfarrer und einem Cooperator verfeben; ber Leichen hof umgibt die Rirche.

In Betreff bes Alters und ber Namensableitung von Unter-Rufbach verweisen wir unsere geneigten Leser auf die vorftehenden Beschreibungen von Groß- und Ober = Rufbach. Doch

wollen wir auch jene, nicht zu verbirgenbe Cage anführen, bie uns von ber Berrichaft Stettelborf mitgetheilt worben ift. Wie bekannt, mar Ober-Ruffbach und Ober-Absborf ein eigenes But, in benen beiben Orten, in Ober-Rufibach junachft ber Rirche ein Schloß fand, und fo auch eines in Ober - Absborf, welches gegenmartig ben Schuttfaften bilbet, welche beibe von zwei Brubern \*) in ber grauen Borgeit bewohnt murben, die in wilder Reindschaft lebten; ber von Rugbach foll jenen von Ober-Ubsborf bie Sand jur Musfohnung geboten baben, und ibm bis in bas unterhalb Unter = Rugbach gelegene Tiefenthal entgegen ge= ritten fenn, wo er feinen arglos ibm entgegentommenden Bruber traf, und ba ihn meuchlings morbete. Nach ber weiteren Ungabe biefer Gage follen beibe Schlöffer ben Tempelrittern jugefallen fenn, welches aber burchaus gar nicht fenn fann, ba wir in ber gangen Beitperiode burch mehrere Sahrhunderte fortan bie Befiger von Ober-Ruffbach und Ober-Absborf finden.

Seit einigen Jahrhunderten icon gehört Unter-Rugbach jur Berrichaft Stettelborf, welches burch die Grafen von Barbegg, ehebem Freiherren von Pruefch ent angefauft und einver-leibt murbe.

## Der Rugbach.

Ein Bach, welcher bei Groß-Rußbach bei einer Ruste (Rusterbaum) entspringt, mehrere Gieß- und Quellenwässer aufnimmt, und trägen Laufes von Westen nach Osten, durch mehrere Thäler bei Weinsteig, durch Unter-Olberndorf, Ulrichskirchen, Wolkersdorf, Pillichsborf vorbeisließt, wo er das Marchfeld berührt, und durch dasselbe in vielen Krünmungen fortläuft. Im Marchfelde berührt er namentlich Deutsch-Wagram, Parbasdorf (Vannersdorf), Markgraf-Neusibl, Leopoldsdorf, wo er einen Theil des

<sup>\*)</sup> Dieß mußten entweber bie. Bruber Georg und Riflas Doggen im Jahre 1337, ober zwei von ben vier Brubein Chabolt, Werns harb, Dabmar und Alber von Rußbach gewesen senn, welche zu Ende bes XIII. Jahrhunderts lebten.

Gartens burchfließt und sich, bei Engelhardstetten vorbei, im Ungesichte Thebens in die March ergießt, nachdem er einen Lauf von 8 Meilen zuruck gelegt hat. Außer kleinen Fischen enthält er sonft keine Fischerei. Seine Ueberschwemmungen richten oft bebeutenden Schaden an.

#### R u ft.

Ein verschollenes Dorf im Marchfelbe gelegen, welches schon im Jahre 1115 unter bieser Benennung vorkommt, und im Jahre 1312 noch vorhanden war (Hueber), bann aber aus uns unbekannten Ursachen gänzlich zu Grunde ging, so daß nicht einmal der Plat mehr bekannt ist, auf welchem es lag. Nach der Benennung zu urtheilen, mag es an den Rüster-oder Rußbache gelegen, und durch die im XV. Jahrhundert, während den vielen Kriegen und Zwistigkeiten, die hauptsächlich im Marchfelde so viel Uebel und Verheerungen aller Art anrichteten, zu Grunde gegangen seyn.

## Rutzendorf.

Ein Dorf von 30 Saufern und eine für fich bestehende Berrichaft, wovon das nabe gelegene Stadtchen Groß- Engeredorf der Briefaufgabsort, die nachste Poststation aber Wien ift, in einer Entfernung von 32 Stunden.

Bur Rirche und Schule ift ber Ort nach bem fehr nahen Frangensborf (vormals Rimmerleinsborf) gewiesen; ben Werbbezgirk besitzt das Lin. Inf. Regt. Nr. 4. Landgericht ift die Herrsschaft Marchegg, Grunds, Ortes und Conscriptionsobrigkeit aber ift die Herrschaft Autzendorf.

Hier befinden sich 36 Familien, 86 mannliche, 85 weibliche Personen, mit 28 schulfähigen Kindern. Diese besitzen 32 Pferde, 84 Ochsen, 58 Kühe, 782 Schafe (barunter sind die herrschaftlichen begriffen), 7 Ziegen, 60 Schweine und 1571 Joch Ackerland.

Die hiesigen Einwohner find Feldbauern mit einer fehr guten Bestiftung und den nothigsten Sandwerkern verseben, und bauen die gewöhnlichen vier Sauptkörnergattungen, worunter vorgäglich ein schöner Weizen gerechnet werben barf. Der Ertragsfähigkeit nach durfen die Gründe in die gute Classe geset werden,
welche außer den zeitweisen Ueberschwemmungen der Donau sonst
keine Elementar-Beschäbigungen erleiden. Mit den Körnerfrüchten
treiben sie einen Handel bei den Märkten im Städtchen Groß-Enzersdorf. Die Obstpflege ist, gleichwie im ganzen Marchfeld
äußerst gering und auch die Viehzucht ist nur auf den Hausbedarf beschränkt. Wälder oder Auen gibt es hier keine, sondern
wegen der Jagd, welche der hiesigen Herrschaft angehört, bestehen zwei Remisen. Diese liefert Hasen, Rebhühner, Wildganse,
Schnepsen ze. ze. in bedeutender Menge.

Der Ort Rutzendorf liegt von Groß-Enzersdorf nördlich nur & Stunde entfernt, ganz flach mitten von Felbfluren
umgeben im Marchfelde und nur von wenigen Sausgarten geschmückt, daher von geringem landlichen Unsehen, obschon das
Dorf selbst regelmäßig gebaut ist, und die meisten blos aus
Erdgeschossen bestehenden Sauser Schindelbachungen haben. Die
andern umliegenden Ortschaften sind Undlersdorf, Breitstetten,
Leopoldsdorf, Propstdorf und Wittau, zu welchen allen die nöthigen Verbindungs-Feldwege bestehen. Ein gesundes Klima und
gutes Wasser sind hier vorherrschend.

Im Orte befinden sich noch die Capelle und in der Mitte die Statue mit dem Standbilde des heiligen Johannes von Nepo much, die herrschaftliche Branntwein brennerei, das herrschaftliche Schloß, in welchem die Umtsverwaltung ihren Sig hat, und am Ende des Ortes an einer kleinen Erhöhung ein Grabstein, eines in der Schlacht hier im Jahre 1809 gegen die Franzosen gefallenen verdienstvollen Urtillerie-Officiers, welcher folgende, nur zum Theil mehr leferliche Inschrift enthält: Allhier ist Herr Sod-zill, Hauptmann vom A. Artillerie-Regiment—bei Esling am
22. Mai 1809 beim Cavallerie-Geschüß tödlich blesirt, sod ann gestorben und hier begraben worden.

Die obenermannte, außerhalb jedoch nahe am Orte befindliche Capelle, murbe im Jahre 1832 von bem gegenwärtigen Berrn herrschaftsbesiter erbaut und zu Ehren ber heiligen Unna geweiht. Sie hat von Innen und Außen eine gefällige Bauform und ist mit einem hölzernen Gitter umgeben. Das Altarblattent-halt im Bildniffe den fterben den Joseph. In dieser Capelle halt die Gemeinde ihre Betandachten. Neben terselben befindet sich auf einem hölzernen Gerüfte eine Glocke, welches Gerüft gleich wie die Capelle von Baumen umpflanzt wird, und daber ein romantisches Ansehen gewinnt.

Das herrschaftliche Schloß, zu welchem eine aus wilden Obstbaumen bestehende Allee führt, ift im neueren Style erbaut, enthält zwei Stockwerke und viele, zwar einfach gezierte, aber überaus freundliche Zimmer. Es bildet eine Hauptfronte und ist von vorne mit einer Mauer, welche einen kleinen Küchengarten einschließt, und an deren rechten und linken Seite sich die zwei Einfahrtsthore befinden, umgeben.

Bon bem einen mit Rosen- und Sollundergesträuchen versehenen Einfahrtsweg, gelangt man in den über 5 Joch im Umfang begreifenden Obst- und den mit einem Glashaus versehenen Rüchengarten, in welchem eine Baumpflanzung, eine Wasserschöpfmaschine und die Gärtnerswohnung sich befinden.

Im Rücken des Schloffes liegen die Wohnungen der Sausleute, an welche fich die weitläufigen Wirthschaftsgebaube, von benen die gewölbten Rinder- und Pferdstallungen, eine besondere Erwähnung verdienen, anreihen.

Die herrschaftliche Branntweinbrennerel, welde ben linken Flügel bilbet, und aus zwei Stockwerken besteht, kann vermög ihren kunstlichen Apparaten, ben vielen in sich fafsenden Maschinen, so wie ihrer innern schönen Einrichtungen überhaupt, unter die ersten in Desterreich gezählt werden. Mit ihr steht der Rindviehstall, in welchem jahrlich bei 80 Stuck Ochsen gemästet werden, mittelst unterirdischer Canale in Berbindung.

Der Name Rutzen borf scheint nicht ber ursprünglich mahre zu senn, und mag eben so verandert worden senn, wie es bei vielen Ortschaften geschehen ist. Wir kennen auch nicht genan

das Alter vom Dorfe, jedoch bürfte solches mindestens bis in das XIII. Jahrhundert zurückreichen. Uebrigens war dieser Ort landesfürstlich und ein Theil gehörte dem Bisthum zu Freisingen, welches auch das Städtchen Groß-Enzersdorf eigenthümlich besaß.

Marquard Rerichberger, aus einem altabeligen, in Defterreich begüterten Gefchlechte, erfcheint in Urkunden bes Stiftes Geitenstetten im Jahre 1431 mit Behamberg im B. D. 2B. 2B. und Rutgenborf begutert, wovon er ben bifcoflicen Lebentheil von ben Berren von Efartsau erfaufte. In Rolge einer Urfunde bes Bergoge Albrecht V. von St. Balentintag 1437, erhob berfelbe bes Marquard Rerichbergers Sof und Purtft all in Rutz end or fau einem freien Ritter-und Ebelfin. Geit biefer Beit befteht Rutgenborf als eine eigene Berrichaft. Darauf ericeint im Jahre 1575 Albert Bofer, faiferlicher Oberftlieutenant und feine Gemablin als Inhaber ber Berrichaft, welche fie im Jahre 1586 ihrem Gobne Dichael binterließen (f. f. Soffam. Archiv). Bon biefem erhielt es laut ftanb. Gultenbuche im Jahre 1604 Cafpar Mufchert und Bolf Derger, bann fpater Georg Schröttel, ber biefe fleine Berrichaft im Jahre 1617 an ben Georg Bilbelm Jorger ju Tollet, Freiheren auf Kreugbach verfaufte. Bir finden zwar in ben Familiendocumenten ber nachbin Reichsgräflichen Kamilie von Borger nicht bie Beit, wie lange bief Gutchen bei berfelben verblieb, boch fcheint es burch mehrere Decennien von biefem graffichen Saufe befeffen worben ju fenn, und war bann burch lange Beit mit ber Berrichaft Sirichftetten verbunden, allwo bie Reibe ber Befiger entnommen werben wolle, fie murbe barauf getrennt, und fam im Jahre 1800 an ben Frang Grafen von Erboby burch Rauf; im Jabre 1802 an Maria Frangista Grafin von Erdody, gebornen Grafin von Lichtenberg; im Jahre 1824 an Johann Lubwig Sonorius Grafen von Barth = Barthenbeim, und fodann an Bernard Ladenbader de Salomon, welder Rutgenborf noch gegenwärtig befitt.

#### Sachfenborf.

Ein Dorf, welches 35 Saufer gablt und wovon Kirchberg am Wagram bie nachfte Poftstation ift.

Dieser Ort gehört zur Pfarre und Schule nach Altenwörth, mit dem Werbbezirke zum Ein. Inf. Regte. Mr. 4, und zum Landgerichte nach Grafenegg, welches zugleich auch Orts- und Conscriptionsobrigkeit ift. Die bier behausten Unterthanen besigen die Herrschaften Grafenegg, Herzogenburg, Thürnthal und Winskelberg.

Der Ort ist mit 49 Familien bevolkert, barunter 114 mannliche und 112 weibliche Personen, sammt 22 schulfähigen Kinbern begriffen sind; an Viehstand besigen biese 16 Pferbe, 43 Kühe, 15 Schafe und 21 Schweine.

Die Einwohner sind Landbauern, theils als Halb- und theils als Wiertellehner bestiftet, unter benen sich Schneider, Schuhmacher, ein Schmied und ein Zimmermeister befinden. Den erften Zweig ihrer Beschäftigung bilbet der Ackerbau, der zwar auch nur in Rocken und Haser besteht, wozu die Gründe ziemlich gut und ertragsfähig waren, doch aber öfters durch die Ueberschwemmungen der Donau Beschäbigungen erleiden. Wein- und Obstgärten gibt es hier nicht, und die Rindviehzucht wird durch Stallsfütterung betrieben.

Sachsendorf liegt in einer wirklich schönen Gegend, oberhalb Stockerau im Angesichte Kirchbergs am Wagram, nahe an der Donau und zunächst Kollersdorf, Neustift, Altenwörth, Ober- und Unter-Sebarn, in einer von Feldmarken und Wiesen üppig reichen Fläche, in der gesundes Klima aber nur mittelmäßig gutes Trinkwasser vorherricht. Das Dorf bildet eine regelmäßige Reihe Häuser, die aber größtentheils mit Strohdachern versehen sind.

Da sich hier viele Auen an der Donau hinziehen, so ist die Sagdbarkeit vortrefflich und liefert Rebe, Sasen und Rebbühner 2c. 2c.

Geit 160 Jahren ift biefer Ort ein Bestandtheil der Berr-

fcaft Grafenegg. Merkwurdige Gegenftanbe finbet ber Naturfreund hier feine, aber bemerkenswerth ift biefer fleine Ort ob feines hohen MIters, ber noch auf bie Beit Caris bes Grofien lebhaft erinnert, als er in ben Sabren 795 bis 797 bie Mvaren in unferm beutigen Defterreich vertilgte und Gachfenftamme, die ben driftlichen Glauben angenommen hatten, nebft anbern Reichsvölkern hierher als Unfiebler feste. Gachfenborf, Sachsengang und Gachsenbrunn, find bie auf uns gekommenen Mamen biefer bamaligen Unfiedlungen; obicon nachber Defterreich wieder burch die Ungern eine lange Beit bindurch jur Wildnif mard, bis endlich Leopold I. ber Erlauchte, ber strahlenden Gonne filr milbere Gitten bie bichten Balber lichtete, und fo bem Rleife bes Canbmannes ein fruchtbares fegenreiches Land gab, auf bag immerbar Defterreich erblube und gebeibe; fo gingen boch biefe Orte und ihre Benennungen nie verloren, und ihr jegiges noch Vorhandenfenn gibt uns bie fchone Erinnerung an Carls bobes Walten, namlich an feine mit Glud und Umficht begonnene Grundung ber Oftmart, Die mehr als gehnfach bie fechgehnmalige Unterjochung der Gach= fen feinen weltbekannten Rubm erhöht und ewig bewahrt.

## Sachfengang.

Eine herrichaft mit einem Schloffe, wovon Bien, bann Fischamend jenfeits der Donau im B. U. B. B. die nachften Poststationen sind, bas nabe gelegene Städtchen Groß-Engeredorf aber der Briefaufgabsort ift.

Diese Herrschaft führt ben Namen vom Schlosse und besteht in ben Dörfern Ober-, Mitter- und Unter- Saufen, zum Theile in ben Oertern Wittau und Mühlleiten, ben Manneusieblerhof, bann in mehreren in verschiedenen Ortschaften gelegenen Unterthanshäusern. Der Stand diese uralten Herrschaft umfast 140 Familien, 230 mannliche, 280 weibliche Personen, 160 Pferde, 15 Ochsen, 30 Kühe, 4000 Schafe (barunter sind auch die herrschaftlichen begriffen) und 100

Schweine, bann 193 Joch herrschaftliche Balber (ober Muen), 70 Joch Wiefen und 2842 Joch Ackerland.

Die Gereschaft ift im Marchfelbe nahe an ber Donau zwischen Groß - Enzersborf und Orth flach gelegen, in einer angenchmen und an Felbbau reichen Gegend, mit gesundem Klima und
gutem Baffer versehen.

Bon ben landwirthschaftlichen Zweigen wird ber Feldbau am meisten betrieben, welcher sehr schönen, guten Beigen und Gerste liefert, wozu die Gründe gut sind, und die Dreifelberwirthschaft angewendet wird. Die Obstyssege ist außerst gering, Weindau besteht bekanntlich im ganzen Marchfeld keiner und so ist auch die Biehzucht nur auf den häuslichen Bedarf des Landmannes beschränkt.

Im gangen Begirfe ift bie Jagbbarfeit ein Eigenthum ber Berrichaft, Die Rebe, Safen und Rebhuhner in nicht unbedeutenber Menge liefert.

Besondere Freiheiten, Fabriken oder Milhlen bestehen keine, und auch sonst keine bemerkenswerthen Gebäude, als das uralte her reschaftliche Schloß, die Beste Sachsengang genannt. Dieses ist zwischen Mitter- und Unter- Hausen auf einem künstlich angelegten, 10 Klafter hoben und 30 Klafter im Durchmesser breiten runden Berge gelegen, der auch zugleich mit einem zwei Klaster tiesen und 10 Klaster breiten Leiche umgeben ist, und von sehr gutem Material, meist Steinen, in einer mehr runden als eckigen Form erbaut. Es enthält zwei Stockwerke und einen sehr sesten Thurm (Wartthurm, Specula), ter oben ganz offen, eine überraschend herrliche Aussicht in die ganze weite Umgegend des Marchseldes, nach Ungarn, und in das V. U. W. W. über die zahlreichen Auen und den majestätischen Donaussuß hinweg, gewähret.

Obgleich die Bauart von diesem Schlosse, welches schon im Jahre 1200 stand, höchst alterthümlich ist, so ist solches boch bequem zum wohnen, und gewährt ob seiner ehrwürdigen Gestalt von der Ferne schon eine gleich imposante, wie romantische Unsicht. Ueber ben Teich führt eine Brücke ind Schloß, die vorhin zum Aufziehen war.

Diefes Schloß ist gang von Muen umgeben, besonders befindet

sich babei ein großer schöner Garten mit einem Glashause. Um Teiche zunächst bem Schlosse steht bas Umtsgebäude mit der Kanzlei und den Wohnungen der Herrschaftsbeamten, wie auch der Meierhof und die übrigen Wirthschaftsgebäude, welsche letztere sich an einer Seite an das Dorf Unter-Hausen ansschließen, woselbst sich die herrschaftliche Schäfere i befindet.

Moch bemerken wir die unweit dem Dorfe Ober-Saufen liegende kleine Rirche, die eben so wie das Schloß auf einem durch Menschenhande zusammen getragenen Berg sich befindet und ebenfalls mit einem Teiche umgeben ist. Die Banart derselben mag aus berselben Zeitperiode stammen, wie die alte Beste.

Man kennt die Schickfale nicht, welche Sachfengang feit 700 Jahren erlitten hat, glauben jedoch, daß es solche stets mit dem nahen Orth getheilt habe. Der Name Sachsengang hat benselben Ursprung wie bei dem vorstehend beschriebenen Sachsenborf, und gibt nach abgelaufenen tausend Jahren und noch die schöne Erinnerung an Carl bes Großen glorreiches Walten bei Gründung der Ostmark. Sier und oben am Wagram wurden Sachsenstämme angestedelt und da von dem heimathlichen Voben hinweg in ein neues unbekanntes Land ihr Gang war, so nannten sie den Punct ihres künftigen Aufenthaltes Sachsengang; fürwahr eine gründliche Benennung!

Mit bes erlauchten Kaisers Carl Tobe, ging auch allmählig die Macht und der Glanz seines Hauses unter, und nimmer
vermochten die nachfolgenden Regenten den Eindrang zu bämmen,
ber von Osten her sich in die blühende Ostmark durch die Ungern erstreckte; es brach wieder eine lange dunkle Zeit herein, die erst mit
dem ersten Markgrafen Leopold erhellt wurde. Noch mehr als
andere Gegenden in diesem Viertel mußte das Marchfeld die Schicksalfchläge fühlen, daher ist es um so merkwürdiger, daß Sachse ng ang aus jener ersten Zeit noch übrig geblieben ist und seinen
Namen bewahret hat. Sein zweites Aufblühen fällt unstreitig in das
XI. Zahrhundert, in welchem die trümmerreiche Gegend erneuert
mit Ansiedlern aus dem Reiche, an deren Spige viele edle Familien standen, besetzt wurde. Sachsengang mochte in die Hände

eines solchen Geschlechtes gekommen senn, benn im XII. Jahrhundert lernen wir schon die Gerren von Sach engang kennen; welche zu ben angesehensten Gliebern des alten öfterreichischen Abels gehörten. Nachfolgend wollen wir die uns bekannt gewordenen Sprossen derselben, wovon mehrere noch nirgends öffentlich in Werken erschienen, anführen.

Bu Unfang bes XII. Jahrhunderts erscheint in einer Urfunde bes Rupert und Roudger von Sickenborf adalbertus de sasingen; furg barauf, um bas Jahr 1160 Bartnib und Betal von Sachfengang. Im Jahre 1184 wird erfterer wieberholt in Urfunden getroffen, und um eben biefe Beit auch Gerolt de sassengange. Sartung von Gachfengang ift Beuge in Bergogs Rriedrich von Defferreich Diplome vom Sabre 1232 an bas Klofter Göttweig. 3m Jahre 1266 wird Ortwinus de Sachsengange urfundlich befannt und im Jahre 1264 Agnes et Liupoldus de Sachsingang (Bern. Deg). Le cpold und fein Bruder Sartneib erfcheinen im Jahre 1300 (Bueber); erfterer vertaufte 1321 bas Dorf Deimendorf, meldes ein Freifingen'iches Leben war und vermuthlich im Marchfelbe lag, an Remprecht von Chereborf (Urch. Dr. 19). Conrad und Mathias von Sachsengang + 1360, werden im Tobenbuche ber Minoriten gefunden , wovon letterer in ber vorbanden gewesenen Katharinencapelle jur Rube bestattet murbe. Gimon von Sachfengang veraugerte alle feine in bem Martte und ber Pfarre Beiben gelegenen Guter im Sabre 1371 um 212 Pfund Pfenninge an Alber und Sanfen von Streitwiesen. Sartneib von Sachfengang und feine Bemablin De dtilb, verfauften an Grafen Jvan von Pernftein im Jahre 1375 acht Pfund Gulten in ber Feiftriger und Rirchberger Pfarre im B. U. B. B. (Arch. Dr. 520). Gegen Ende bes XIV. Jahrhunderts. Scheint Diefe Familie ausgestorben ju fenn, jedoch fruber noch fam bie Befte Gach fengang an bie Berren von Edartsau, benn in ber Gutertheilung, welche beibe Chabolte von Edartsau am St. Unbreastag 1361 vornahmen, und worüber eine Urfunde besteht, erscheint

Chabolt ber jungere von Edartsau, mit Edartsau, Pframa, Bagram (croatifd) und Garingang (Gachfengang) begutert. Diefe Befte durfte alfo aller Babricheinlichkeit gufolge nach bem Lobe Mathias von Sachfengang verfauft morben fenn. Bie lange Sachfengang bei biefer Familie blieb, ift unbefannt, benn von biefer Beit an erfcheint fein Befiger bis jum Jahre 1603, im welchem Jahre Maximilian Berchtold, aus bem Gefchlechte ber nachherigen Freiherren und Grafen von Berchtolb, als Berr von Gachfengang aufgeführt wirb. Darauf fiel bieß But aus und unbefannten Grunden an das Nicedomamt, welches basfelbe im Jahre 1655 an Johann Conrad von Richthaufen Freiheren von Chaos um 18,000 fl. verfaufte. Bon biefem erhielt es im Jahre 1659 ber Doctor und erzberzogliche Rath Jacob von Thavonat tauflich; biefem folgten im Befige: im Jahre 1726 Johann Michael von Thavonat Freiherr von Tavon, burch Erbichaft; im Jahre 1753 Johann Ulrich Freiherr von Thavonat; im Jahre 1772 Thomas Unton Freiherr von Thavonat; im Jahre 1811 Thomas Anton; im Jahre 1833 Stephan Birgilius Thomas von Thavonat, und gegenwärtig Balthafar Ritter von Thavonat ju Zavon.

## Salmbof,

ein aus 5 herrschaftlichen Gebauben bestehender Wirthschaftshof, von welchem Sainburg in V. U. W. W. jenseits ber Donau bie nachste Poststation ist.

Bur Pfarre und Schule gehört berselbe nach Marchegg, so wie biese herrschaft auch Landgericht, Orts- und Conscriptionsobrigkeit ist. Der Berbkreis gehört bem Lin. Inf. Regt. Nr. 4.

Hier leben in 5 Familien 19 mannliche, 20 weibliche Perfonen und 4 schulfähige Kinder; ben Wiehstand bilben 4 Pferde, 143 Ruhe, 600 Schafe, 2 Ziegen und 15 Schweine.

Die Einwohner biefes Sofes find fammtlich herrschaftliche Dienftleute, außer benen fich ein Bestandmuller, ein Bestandwirth und ein herrschaftlicher Jager bier befinden. Auf ben hiefigen Feldgrunden, welche theils gut, theils mittelmäßig sind, mitunter auch aus Flugfand bestehen, werden außer den vier Hauptkörnergattungen noch Seidekorn, Sirfe, Wicken und Klee gebaut.

Berge und Waldungen find keine vorhanden, fo wie an Gemaffern nut der Beiben - oder fogenannte Gaunersbor-ferbach.

Die hier befindlichen Rühe genießen Stallfütterung. — Klima und Wasser sind von guter Beschaffenheit.

Dieser ein längliches geräumiges Vierect bilbenbe Sof, besofen Gebäube theils mit Ziegeln theils mit Schindeln gedeckt sind, enthält außer den Wirthschaftsgebäuden noch eine alterthümlich gebaute Mühle mit vier Gängen, welche vom erwähnten Bache getrieben wird, ein Jägerhaus und ein kleines Wirthshaus, wobei er gegen Güden, Often und Westen von einem hübschen Obstgarten, welcher außer vielen edlen Obstsorten vorzüglich viel Pfirsichbäume und edle Beinreben enthält, eingeschlossen, und mit dem eine Viertelstunde entfernten Markte Marchegg durch eine Pappelallee verbunden ift, was seine flachen Umgebungen anmuthiger macht.

Der Salm hof gehörte in früherer Zeit der gräflichen Familie Salm, welcher er wahrscheinlich mit dem Namen auch seine Gründung verdankt, so wie auch, wie aus noch vorhandenen Ueberlieferungen hervorgeht, diese Familie hier ein Schloß besaß, in welchem der helden müthige Vertheidiger Wiens bei der ersten Türkenbelagerung, der greise Anführer Graf Niklas Salm im Jahr 1530 an den Folgen der bei der Belagerung erhaltenen Wunde verstarb, wie Einige angeben; nach Andern aber erfolgte sein Tod noch in Marchegg. Die hier befindliche Mühle soll schon unter Kaiser Rudolph von Habsburg bestanden sepn und war in früherer Zeit bedeutend größer und enthielt zwei Nexbensstügel und 10 Gänge, dabei wurde das ihr zukommende Wasser mittelst einer Röhre bei Zwerndorf aus der March durch einen Canal zu ihr geleitet, welche Leitung jedoch schon vor hundert Jahren durch einen Eisgang zerkört wurde und ihrer Kostspieligkeit

wegen nicht mehr hergestellt ward, baher biefe Muhle jest, bei ihren vier Gangen, nur bas kleine Waffer am Beidenbache hat, der nachst Zwerndorf in den kunftlichen alten Muhlgraben geleitet ift.

Die Schiekfale fo wie die Befiger theilte, fo viel uns bavon aus Quellen gugekommen, Diefer hof fters mit ber herrschaft Marchegg.

## Shafbof,

eigentlich' von Alters ber ber Gatterhof genannt, ein zur Berrichaft Ober- Siebenbrunn gehöriger Schafhof.

Die Einwohner von diesem Hofe, aus 3 Familien, 16 mannlichen und 9 weiblichen Personen bestehend, gehören zur Pfarre Ober-Siebenbrunn und sind herrschaftliche Dienstleute, die sich mit dem Feldbau, der Bieh, und Schafzucht beschäftigen.

Dieser Hof, in welchem sich ein Wiehstand von 3 Pferben, 11 Ochsen, 51 Rühen, 2000 Schafen und 14 Schweinen befinbet, ist im Marchfelbe flach an ben Fasangarten anstoßend inmitten ber Ober Siebenbrunner Freiheit gelegen, und besteht in einem, ein längliches Wiereck bilbenden Gebäube mit Ziegeln gebeckt, in welchem ein großer Pferd-, Schaf- und Ruhstall, eine Scheune, bann die Wohnungen bes Wirthschaftsverwalters, bes Räsmachers und Schafmeisters vorhanden sind. Dieser Hof ist ganz geschlossen und in seiner Mitte erhebt sich ein sehr großer, 3 Stock hoher sogenannter Tauben schlag (im öster. Taubenkobel) in ber Rundung gebaut von 4 Klafter im Durchmesser.

Die zu biesem Jose gehörigen Gründe sind dominical, mehr gut als mittelmäßig, nur jene an dem Rußbach gelegenen, bisweilen den Ueberschwemmungen ausgesest, und werden mit Beizen, Korn, Gerste, Hafer und heiden bebaut. Das hiesige Klima darf vorherrschend als feucht angenommen werden, und so ist auch das Wasser nur mittelmäßig.

Die Gegend bietet wenig Abwechslung und wird nur burch bie bie und da vorhandenen Sehlinge (junge Baume) und Remifen, die für die herrliche Jagdbarkeit bestehen, erfrischet. Gewöhnlich werden die Schafe auf die Weibe getrieben, bei üblem Better und im Winter erhalten fie Stallfütterung. Die Race von bem Schafvieh barf zu mittelmäßig feinen gerechnet werben.

Der hiesige Schafhof besteht schon balb 200 Jahre; er murbe vom Prinzen Eugen, welcher die Herrschaft Siebenbrunn besaß, im Jahre 1675 erbaut, welche Jahreszahl so wie der Name: » Gatter hof auf bem Einfahrtsthore angebracht ist.

#### Schalladorf.

Ein Dorf in 48 Saufern bestehend, mit der nachsten Postftation Ober - Gollabrunn.

Dieser Ort ist zur Pfarrkirche nach Nappersborf, mit ber Schule aber nach Ober-Stinkenbrunn gewiesen. Den Werbkreis besitzt das Lin. Inf. Negmt. Nr. 4. Landgericht ist die herrschaft Kadolz, Grundherrschaft sind die beiden Dominien Mailberg und Immendorf, Orts- und Conscriptionsobrigkeit lettere allein.

Hier befinden sich in 53 Familien, 111 mannliche, 129 weibliche Personen nebst 40 schulfähigen Kindern. Der Wiehstand umfaßt 26 Pferde, 1 Ochsen, 38 Kühe, 112 Schafe und 20 Schweine.

Die Einwohner, blos mit einem Schmid, einem Schufter und Schneiber versehen, bestehen in Landbauern, wovon 10 Ganglehner, jeder eine Bestiftung von 26 Joch Gründen besitt. Die beschäftigen sich mit Körner- und Beinbau, von welch' ersterem sie Beigen, Korn und hafer sechsen und wozu die Gründe mittelmäßig genannt werden dürfen, die auch keinen besondern Elementarbeschädigungen unterliegen. Die Obstpsiege ist dagegen gering, benn es gibt nur wenig Obstgärten, und so ist auch die Biehzucht nur auf den hausbedarf beschränkt, die aber durchgeshends Stallfütterung genießt.

Fluffe ober Bache gibt es in biefem Bezirke keine, und eben so auch keine Berge; die Feldjagd besteht baber blos in Hasen, Rebbubnern u. bgl.

Der Ort Schallaborf liegt von ber Prager Pofistrage nordlich, ungefähr starte 1 & Stunden zwischen Immendorf und Ober-Stinkenbrunn in einem angenehmen sanften Thale in Quadrat erbaut, wovon die Haufer mit Strof gedeckt find. Die übrigen Ortschaften ber nahen Umgebung find der Markt Bullersdorf, Roggendorf, Nappersdorf und Klein-Beickersborf, wozu sowohl, als auch auf die Poststraße, die nöthigen Feldwege bestehen.

Die hiefige Gegend ift angenehm, Grund und Boben fruchtbar, bas Klima gefund und bas Wasser gut.

Uebrigens ift biefer Ort sehr alt, und erscheint schon im Jahere 1108 unter ber Benennung: Gotte schalch is dorf (Gotschalfsborf), bessen Grunder Gotschalk geheißen haben mag. Im Laufe ber Zeiten ist der Name durch die Bauernsfprache bis in Schalladorf verwandelt und umstaltet worden.

Scit mehreren Jahrhunderten gebort folder als ein Beftandtheil jur herrschaft Immendorf. Die Schickfale davon aber find unbekannt, die jedoch eine geschichtliche Berühmtheit nie erlangt haben mögen.

#### Shleinbad.

Ein Dorf von 91 Sausnummern mit ber nachsten Poftstation Bolfereborf.

Rirche und Schule befinden sich im Orte selbst; diese gehören in das Decanat Pillichsborf und das Patronat davon der Herrschaft Ulrichskirchen. Das Landgericht, die Orts- und Conscriptionsobrigkeit ist ebenfalls die Herrschaft Ulrichskirchen; diese ist auch nebst der Pfarrherrschaft Ulrichskirchen, Grunddominium über die hier behausten Unterthanen. Die Grundholden aber besigen die f. f. Staatsherrschaft Wolkersdorf, die Herrschaften Karnabrunn und Kreugstetten, dann die Kirche in Unter-Olberndorf. — Der Werbbezirk gehört zum Lin. Inf. Regte. Nr. 4.

Die hiefige Einwohnerzahl beläuft sich auf 121 Familien, 268 mannliche, 269 weibliche Personen und 95 Schulkinder; jene des Niehstandes: auf 30 Pferde, 95 Kühe, 85 Schafe und 94 Schweine.

Die Einwohner find Bauern und Sauer mit einer guten

Grundbestiftung, haben aber außer Schneiber, Schuster, einem Binder und einem Schmid, sonst keine Handwerker unter sich. Feld- und Weinbau, Obstpflege und die für den Hausbedarf nöthige Viehzucht, sind ihre Hauptzweige in der Landwirthschaft. Sie treiben auch einen Handel nach Wien mit Butter, Schmalz, Obst und vorzüglich guten Spargel, wodurch ihre Eristenz gessichert ist. — Die Gründe anbelangend, so sind solche ihrer verschiedenen Lage in der Ebene, auf den Abdachungen der Verge und auf denselben, gut, mittelmäßig und schlecht. Die Weingärten leiden am meisten durch Reise. Es werden daher an Körnersfrüchten: Weizen, vorzüglich Korn, Hafer, dann ein wenig Gerste und Ruburuz gebaut.

Sole in bach ift von ber Brunner Pofiftrage, und gwar von ber Sobenleiten links, binter Ufrichstirchen , gwifden Mannbartebrunn und Kronberg in einem Thal gelegen, am Suge namlich von zwei gegenseitig fich erhebenden Bergen; weftnordlich jeboch giebt fich ber Ort etwas erhobt binan, und ift überhaupt in zwei Reihen von Saufern gestaltet, die beinahe burchgebends mit Strob gedect find, und bei welchen fich Obftgarten befinden. Die nachften, unfern Ort umgebenben Dorfichaften find ferner nod: Burnis, Unter-Olberndorf, Saugendorf und Traufeld. Durch ben Burafrieden führt von Ulrichsfirden ber Commerzialmeg über Sautendorf nach Miftelbach, auf welchem über ben Ochleinund Ruf bach eine Brude befteht, und welch' erfterer ben Ort burchläuft. Gegen Kronberg besteht bie fogenannte Dammüble, welche ihr Baffer theils von biefem, und einem, von einem Berge berabfliegenden Baffer , und bem Rugbache erhalt. - Die biefige Begend, welche Thaler, Berge und Balber enthalt, fann in biefer Begiebung icon genannt werben : babei ift gwar bas Baffer gut, bas Klima nicht febr gefund.

Es befinden fich in diefem Burgfrieden 789 30ch, 69 | Rift. Baldungen, unter ben Benennungen: Auf dem Bügl; in ber Kälberleiten; in alten Bergen; in breiten Untern; im Schindermaiß; in der Lacen; im Reinkobelberg; auf bem Brat und im Rreith. Die

Berge haben mit den Balbern gleiche Namen, wobei jener bem Dorfe junachftgelegene die Sonnleiten genannt wird. In diesem Bezirke ift auch die Sagdbarkeit von Bedeutung und liefert Rebe, Safen, Fajane, Rebhühner, Bachteln, Schnepfen zc. 2c.

Die hiefige Pfarrfirde, an einem Abhange eines Berges, gegen bas Ende des Dorfes gelegen und bem heiligen Petrus geweiht, ift fehr alt, und soll im XI. Sahrhundert schon bestanden haben, worüber jedoch die Gewisheit durch urkundliche Beweise mangelt. Das ursprüngliche Gebäude der alten Kirche, war nach einem Gesuche, von dem Pfarrer, Joseph Straubinger im Jahr 1687 an Seifried Christoph Graf von Breuner um Bewilligung, solche völlig abzutragen und eine neue zu erbauen, dergestalt in einem baufälligen Zustande, daß man damals ihren drohenden Einsturz befürchtete, daher denn auch eine neue, nämlich die gegenwärtig noch vorhandene aufgeführt wurde.

Dieje besteht in gang einfachem Stole, und nur mit einem einsigen febr gebrückten Gewölbe verfeben, ift fie bufter. Doch zeigt fich freundlich ber im Sabre 1780 gang neu aufgerichtete Sochaltar mit einem ichonen Altarblatte, von Deibinger aus Wien gemalt, bes beiligen Peters Krantenbeilung beim Tempel barftellend. Debft biefem ift auch noch ein Geiten altar vorbanden, ju Ehren bes beiligen Leopold. Im Thurme befinden fich vier Gloden, barunter eine große mit iconem Cone. - Unter bie Merkwürdigfeiten ber biefigen Gafriftei gebort ein prachtvoller Ornat, mit Gold, Gilber und bunter Geibe geflickt, und mit bem Ramensjug fammt faiferlichem Abler von ber bochft feligen Raiferin Maria Umalia, welche folden ben Clariffer - Monnen in Bien jum Gefchent gemacht batte, nach beren Mufbebung aber biefer Ornat von bem Pfarrer Leopold Rarpfen ftein bierber angefauft wurde. Ferner ift auch noch eine febr alte, mit gothifcher bopvelter Umidrift verfebene Taufichuffel vorhanden, beren Riguren und Odriftjuge fur mehrere Jahrhunderte fprechen. - 3m Gingange jur Rirche links, befinbet fich ein Grabftein von rothem Marmor. Die barauf befindliche Infdrift ift meift icon unleferlich geworden bis auf bie Sabresgabl 1552. Diesem gegenüber ist noch ein anderer Grabstein von weißem Marmor mit einem Wappen vorbanden, wovon ebenfalls die Ueberschrift unlesetlich ist. Diese beiden Denkmalenswohl, als auch jenes Epitaphium, welches an der Kirchenmauer von Aussen links eingemauert ist, gehören der öfterreichischen Familie Namens Fürst an, die aber längst ausgeblüht hat.

Beikardt Fürst war Gereschaftsbesitzer von Ulrichskirchen, wohin Schleinbach gehört, und nachdem er im Jahre 1576 als kaiserlicher Rant und Landschreiber bei der Landeshauptmannschaft ob der End sich in Ruhe geseth hatte, lebte derselbe mit seiner Familie zu Ulrichklirchen und wurde aller Wahrscheinlichkeit sammt seiner Gattin Su fann a hier begraben, wie dies der alte Leichenstein, obschon im verwortenen Sinne und ohne Jahrangabe besagt.

Aufer ber Pfarreirche, im freien Felbe besteht eine Eleine Capelle gu ben viergehn Rothhelfern, worin aber feine Meffe gelesen wirb.

Bur hiefigen Rirche gehört blos Schlein bach und bie Dammuble, in frühern Zeiten aber war auch Kronberg hierher gewiesen, bis baselbst eine eigene I. f. Localie errichtet warb.

Der Gottesbienft und die Seelforge wird gegenwartig blos von einem Pfarrer verrichtet. — Der Leichenhof ift um die Rirche angelegt.

Die Zeit ber Entstehung, so wie der Name des Orts und jene Zeit von der Gründung der hiesigen Pfarre sind ganglich unbekannt. Doch scheint es, daß dieser Ort die Benennung von dem hier vorbeisließenden Schleinbach erhalten habe, der vor Alters gang gewiß Schlemmbach hieß, und eben so verunglimpft wurde, wie viele andere alte Benennungen in der Vauernsprache. Im Jahre 1187 erscheint auch im Klosterneuburger Urkundenbuche ein Albrecht de Slinpach, wodurch der Beweis geliesert wird, daß hier einst eine eble Familie ansässig war, die vielleicht den Ort eigenthümlich besaß; wie lange solche jedoch geblüht habe, weiß Niemand, aber vermuthen kann man, daß

fie balb erlofchen fenn miffe, weil außer Albrecht fonft feine Glieber bekannt werben.

Im biefigen Burgfrieben lag ehebem Parasborf, movon bas bekannte Daraftoferfelb febr tief liegt und im Sabre 1810 noch einen Teich bilbete; biefes foll bei einer Ueberfcmemmung ju Grunde gegangen fenn und bie fich geretteten Bewohner an bem etwas bober liegenben Bache ichleunigft (eilfertig) neue Wohnungen erbaut baben, von mober, wie es Die Gage will, ber Ort und Bach ben Damen Schleinbach (Odleunigbach) bekamen. Betrachten wir naber biefe Gage, fo mußte die Berungludung von Parasborf icon vor ber Salfte bes XII. Sahrhunderts geschehen fenn, weil nach ber Salfte, wie wir oben faben, bereits eine abelige Kamilie von Slinpach vorhanden mar; bann ift bas Wort foleunigft ju ber Beit noch gar nicht üblich gemefen, wie fich bieß aus ber Gylbenfügung erweiset, baber biefe Mothe wenig, ober gar feinen Glauben verdient, obicon bagegen nicht an bem einftigen Borbanbenfenn von Parasborf zu zweifeln ift. Beiter noch besteht eine zweite Sage, bag bier einft ein Convent ber rothen Pfaffen (Tempelheren) gewesen fei; welche in bem benachbarten Kronberg eine große Wirthichaft fammt Deierhof batten. Much biefe Ungabe barf ohne Bebenken verworfen werben, ba biefe Ritter faum ein Jahrzebend vor ber Orbenevertilgung (1312) blos mit grundherrlichen Rechten in ber Teinfaltstrage in Wien allein erscheinen und die Biener Commende, gegen die bobmifchmabrifde ungleich geringer mar.

Bon den sonftigen Schicksalen des Orts und ber Rirche ift wenig bekannt; zwar hatte fich die Gemeinde in Schleinbach zur Zeit des Lutheranismus auch zu dieser neuen Lehre bekannt, doch wurde sie später darauf wieder zum katholischen Glauben zuruck geführt.

In der hiesigen Umgebung und zwar westlich von der Kirche, lag vor Jahrhunderten bas Dorf Mulratz, welches schon seit so vielen Jahren her veröbet ist, und in welchem verschiedene herrschaften Grundeigenthum besagen. Noch gegenwärtig heißt der nabe bei Schleinbach gelegene Berg Muhl= rabbberg, und die bem Stifte Klosterneuburg gehörige Baldung, als bas frühere sogenannte Arbes-Leben, das Wilraber-Solk.

#### Shleina (Rieber=).

Ein Dorf von 76 haufern mit ber nächsten Poststation Maissau. Dieser Ort gehört zur Pfarre nach Straning, die Schule aber besindet sich im Dorfet Der Werbkreis gehört zum Lin. Inf. Regte. Nr. 4. Landgericht, Orts- und Conscriptionsobrigkeit ist die Herrschaft Sigendorf. Grundherrschaften, die hier behauste Unterthanen besigen; gibt es mehrere, nämlich: Sigendorf, Unter-Dürnbach, Limberg, Stoizendorf B. U. M. B., dann Braitenaich; Horn, Altenburg und Eggenburg im B. D. M. B., und nehst der Pfarre Straning auch die Filialkirche in Nieder-Schleinz.

Im Orte hier leben in 95 Familien, 194 mannliche, 228 weibliche Personen und 68 Schulkinder. Un Biehstand besigen diese 23 Pferde, 7 Ochsen, 90 Kube, 172 Schafe, 7 Ziegen und 17 Schweine.

Die hiesigen Einwohner gehören theils in die Classe ber Feldbauern; theils in jene der Jauer; ihre Bestigungen sind ziemlich gut mit Gründen bestiftet, eben so befinden sich unter ihnen einige Handwerker. Handel treiben sie keinen, sondern ihre Beschäftigung besteht in Körner- und Beindau, in einer ziemlich bedeutenden Obstpflege und mittelmäßiger Biehzucht, blos für den Ortsbedarf beschränkt und mit eingeführter Stallfütterung.

Hur ben Felbbau besigen sie in Beziehung auf bie Beschaffenheit ber Lage, gute und mittelmäßige Gründe, bie mit Beizen, Korn und hafer gewöhnlich bebaut werben. Im Ganzen genommen sind die wirthschaftlichen Zweige so gestaltet, daß sie
bes Landmanns Bedürfnisse becken, und seine Existenz sichern.

Der Ort nieber - Schleinz liegt in einer fchenen mit gefundem Klima und gutem Baffer versehenen Gegend, bie ringeumber fruchtbaven Boben enthält. Die Lage bavon ift unfern ber Grenze des B. D. M. B. gang flach, zwischen Limberg und Sigendorf, wovon die andern umliegenden Orte das Städichen Maissau, Ober- und Unter Durndach, Frauendorf, Stransing und Goggendorf sind. Das Dorf ist regelmäßig gebaut, ohne mit einer Mauer umfangen zu sepn, und enthält blos Häuser mit Erdgeschossen, die Strob- und Schündelbächer haben. Straßen bestehen keine, sondern nur Verbindungswege. Der Jogenannte Schlein zerbach von der Gränze des B. O. M.B. kommend und das nahe gelegene Limberg durchströmend, sließt auch durch den Ort. Liußer diesem bestehen aber sonst keine Bewässer, Mühlen 2c. 2c.; auch gibt. es hier weder Verge noch Wälber und somit ist die Jagdbarkeit, ein Regale der Herrschaft, eine bloße Keldjagd mit Hasen und Rebhühnern 2c. 2c.

Befonders bemerkenswerthe Gegenstande gibt es in Schlein g feine, und unter ben Gebauben verdient blod die fleine Bil ialfir de eine Ermähnung, welche zur Pfarrfirde nach Straning gehort, in welcher jedoch ofters ber Gotteblienst verrichtet wird.

Nieber- Schleinz ist ein seht alter Ort, und wurde in früherer Zeit- Slunz genannt. Die Ableitung bieser Benennung ist gänzlich unbekannt; Nieder- Schleinz wird es aber ber örtlichen Lage wegen benannt, weil oberhalb Limberg im V. D. M. B. die Burg Schleinz ober Schleiniz gelegen ist. Urkundlich wird bieser Ort schon zu Anfang des XII. Jahrunderts benannt, indem Albert von Maissau insluonce zwei Benesicien zum Stifte Klosterneuburg vergabte. Außer dieser geschahen noch einige andere Schenkungen von dieser Familie an das besagte Stift, allwo die Maissauer die erste bekannte Grabstätte wählten, wie dieß ein noch daselbst vorhandener Leichenstein bezeiget.

Bu berfelben Zeit aber, als bie vorgebachten Schenkungen geschaben, war auch schon ein abeliges Geschlecht vorhanden, welsche fich von slunce nannte und schrieb. Ausgemittelt ift es jestoch nicht mit Bestimmtheit, ob diese Familie in unseem Dorfe, oder in der nahen Burg Ochleinis sich befand, obichon keisneswegs zu zweiseln ift, bag diese Familie den Ort gegrundet und

bemselben seinen Namen gegeben habe. Bei ber Darstellung ber erwähnten Burg werben wir unsern geehrten Lesern barüber nahere Aufschlüsse mittheilen, und bemerken hier nur, daß zuerst von diesem Stamme in einer Urkunde des Markgrafen Leopold's neht andern angesehenen Ministerialen sich auch ein Paha de slunce unter den Zeugen befindet. Dieser erscheint auch gleich darauf in einem Schenkungsbrief des Grasen heinrich von Wolfrath auf einem Schenkungsbrief des Grasen heinrich von Wolfrath auf einem Schenkungsbrief des Grasen heinrich von Wolfrath auf einem Stoftenderf bei Wegendorf) für sein Seelenheil, die er nach Klosterneuburg vergabte, wird derselbe nobilis homo Paho de Slunce genannt.

In ben Auszügen aus ben beiden altesten Sobtenbüchern des Stiftes Klosterneuburg im Jahre 1260 im Monate Juni sindet sich Chrasto de Sleuntz angemerkt, und früher im Jahre 1248 in der Urkunde vom 5. Juli des Grasen Leopold von Harbegg, welcher dem Propste Conrad von Klosterneuburg das Dorf Hössein und das Patronat der Pfarre um 115 Pfund Pfennige überläst, wird nebst vielen andern Edlen auch Dominus Otto de Sleuntz angeführt.

Nach biefen Sandlungen zu urtheilen, die sich immer nur auf bas B. U. M. B. beziehen, glauben wir beinahe, baft biefe Herren von Schleinz zu biefem Viertel gehören. Nach ihrem Aussterben mag ber Ort noch manche andere Besitzer gehabt haben, bis er als ein Bestandtheil zur Gerrschaft kam.

# Shlet,

ein aus 67 Saufern bestehendes Dorf, wovon Gaunersborf Die nächste Posiskation ift.

Bur Kirche und Schule gehört ber Ort nach Ufparn an ber Baia, mit bem Berbfreise jum Lin. Inf. Regim. Nr. 4, mit bem Landgerichte jur Berrschaft Usparn an ber Baia, welsche auch bie Grunds, Orts- und Conscriptionsobrigkeit ist.

Der Ort enthalt 85 Familien, 189 mannliche, 191 weibliche Personen nebst 60 schulfähigen Kindern. Der Biehstand umfaßt 18 Pferde, 54 Rube, 112 Schafe und 90 Schweine. Die Einwohner bestehen als Landbauern, Hauer, größtentheils aber als Kleinhäusler, die sich von Feld- und Weindau ernähren. Handwerker gibt es keine unter ihnen. Die Gründe sind mehr schlecht als gut, und den Regengussen bei der abdachenden Lage höchst nachtheilig ausgesetzt. Von Körnerfrüchten wird meist Getreibe und Hafer gebaut; die Rebenpstanzungen so wie die Obstpssege sind unbedeutend, und auch die Vichzucht ist ganz gering, da kaum damit der nöthige Hausbedarf gedeckt ist.

Das Dorf Schlet ist füblich nicht fern vom Markte Asparn an ber Zaia gelegen in einem sanften Thale, rechts und links von Unhöhen begrenzt. Der Ort ist regelmäßig gebaut und bie Häuser sind mit Stroh gebeckt. Ein kleines Bachlein, welches im sogenannten Steinwandl entspringt, durchsließt ben Ort und ergießt fich unter Usparn im Zaiabache. Die Gegend ist ländlich, auch gesundes Klima und gutes Wasser vorhanden. Die nächsten unser Schletz umgebenden Ortschaften sind nebst Usparn, Olgersdorf, Michaelstetten und Grasensulz, zu welchen allen Feldwege bestehen, welche die Verbindung unterhalten.

Walber gibt es hier mehrere, wovon gegen Westen ber sogenannte Schletzerwald sich befindet, ber an ben Berg Steinwandl angrenzt. Die Zagdbarkeit, welche ber herrschaft Usparn zugehört, beschränkt sich blos auf bie kleine Zagd, nämlich auf Rehe und hasen.

Hier sind gar keine bemerkenswerthen Gegenstände zu treffen; so wie auch die Ereignisse und Schicksale, dann das Alter und die Abstammung des Ortsnamens ganz unbekannt sind. Unbezweifelt besteht der Ort seit mehreren Jahrhunderten, und hieß vor Alters Naßenschlet, wahrscheinlich deshalb, weil das Bächlein durch die Mitte des Dorfes sließt, und dasselbe benegt.

## Shloghof.

Ein E. E. Luft folog, fiebe bie Unmertung am Enbe bes gegenwartigen Banbes.

# சீர் **m i b ட**ிரி பிரியார்க்க

Ein Dorf und herrschaft von 53 Saufern mit ber nachften Poftstation Stockerau.

Bur Rirche und Schule ift dieser Ort nach dem nahegelegenen Hausleiten, und mit dem Werbkreise zum Lin. Inf. Regimente Nr. 4 angewiesen. Die Rechte eines Landgerichtes werden durch die Herrschaft Königstetten oberhalb Klosterneuburg im V. O. W. W. gelegen, ausgeübt. Grundherrschaften, welche hier behauste Unterthanen haben, sind die Pfarre Hausleiten und die Herrschaft Stetteldorf, welch lettere zugleich auch Orts- und Conscriptionsobrigkeit ist.

In 64 Familien leben hier 123 mannliche, 153 weibliche Personen und 70 schulfähige Kinder. Un Biehstand werden 38 Pferde, 119 Kube, 52 Schafe nehst 80 Schweinen gegählt.

Die Einwohner als Landbauern, mit 15 Joch und noch mehr Grundbestiftung, treiben meist den Feldbau, der ihnen zwar nur wenig Weizen, dagegen aber zureichende Fechsungen von Korn, Gerste und Hafer liefert. Die Gründe dazu waren ziem-lich gut, nur sind sie den zeitweiligen Ueberschwemmungen der nahen Donau ausgesett. Sie besten keine Weingarten, dagegen haben sie Obst, mit welchem nach Wien ein Handel getrieben wird. Die Viehzucht ist ebenfalls gar nicht bedeutend, bei welcher zum Theile der Weibegang und zum Theile die Stallfütterung eingeführt ist.

Der Ort Schmiba, regulär gebaut und die Saufer durchgebends mit Stroh gebeckt, ist ungefähr eine Stunde oberhalb Stockerau von der Kremferstraße, gegen die Donau hin, die nur & Stund entfernt davon vorbeisließt, in einer durch die nahen Auen, fruchtbaren Felbsturen und üppigen Obstgärten verschönerten anmuthigen stachen Gegend gelegen, wovon Oberzögersdorf, Hausleiten, Goldgeben und Perzendorf, die nächsten Ortschaften in der hiesigen Umgebung sind. Das Klima ist gefund, das Wasser aber nur mittelmäßig gut.

Um Ende bes Dorfes befindet fich bas herrichaftliche

Jagbichloß, welches auf Burften gebaut ift. Die Einfahrt zu biesem Schlosse, welches ein regelmäßiges Viereck bilbet, ein Stockswerk enthält, und von einem Teiche rings umgeben ift, führt über eine steinerne Brücke. Das Jagbichloß an sich selbst ist von einfachem Baustyl, bagegen ift die Schloßeapelle geschmacksvoll erbaut, und enthält schöne Gemälbe.

Un der Donau steht eine Mible, die hierher gehört, und ein Stock hoch ift. Die Bild-Fischerei in der Donau ift ein Eigenthum der Gerrschaft Stetteldorf.

Bu dem Burgfrieden des Orts gehören auch Theile ber fich hier befindlichen beträchtlichen Auen, baher ift die Jagd auch vortrefflich zu nennen, die in Menge hirsche, Rebe, hasen, Fasanen, Rebhühner und Schnepfen liefert.

Der Ort ift sehr alt, er hieß vor Jahrhunderten, weit gründlicher als jest, Schmidau, von den nächstgelegenen Auen, und der unfern von hier sich in die Donau ergießende Bach Schmis babach. Bon jeher bildet solcher eine eigene herrschaft unter der ständischen Einlage Rr. 17, mit dem Gute Unter-Parschenbrunn, ist aber mit der herrschaft Stetteldorf vereinigt, daher wir auch bei Stetteldorf das Summarium vom Grundstand anführen werden, die Besiger aber wollen wir von Schmida nachstehend aufgablen.

Wer ber eigentliche Gründer, und ber erfte Besiger von biesem Dorfe mar, haben wir nicht erforschen können, so viel aber ist urkundlich bargethan, daß im XIV. Jahrhunderte die Doffen (Doggen), welche als ursprüngliche Desterreicher unter die ritterlichen Geschlechter des Wienerischen Abels gegahlt werden, Bessiger von Schmida, Ernstbrunn, Sagendorf, Abtsdorf z. waren.

Davon erscheint Bernhard Dodde in einer Urfunde Otto des Turg von Rauhenek schon im Jahre 1292. Ob dieser bas Gut Schmida besessen, ift ungewiß, und eben dieses ist auch der Fall bei Georg und Miklas, genannt die Dodden, wahrscheinlich des vorigen Sohne, welche im Jahre 1337 von Rudolph Herrn von Meissau, zwei Bose und verschiedene Grund-

stücke bei Mold zu Lehen erhielten (fiche Maiffauisches Lehenrevertoir).

Zacharias Doß, bes obigen Niflas Sohn, erscheint aber ausbrücklich als Besiger von Schmida und lebte zwischen bin Jahren 1340 und 1389. Mehst biesem erscheint auch Gerbard Doß im Jahre 1379. Georg, insgemein Jörg ber Doß von Hagendorf, wird im Jahre 1386 als Zeuge mit seinem Insiegel in einem Kaufbrief bes Chunrad Flednicker, einige Grundstücke und Güter, an der Chrems (Krems) gelegen, betreffend, gefunden.

Bernhard Doß, ober von Doffen zu Schmiba, Abtsborf und hagendorf, auch ein Sohn Riklas, lebte noch 1411; er war mit Barbara von Wolfenreuth verehliget und hatte von ihr namentlich die zwei Sohne Erhardt und Philipp, nebst mehreren Kindern, wovon aber Philipp ohne Nachkommen im Jahre 1446 zu Wien verstarb und bei den Lugustinern begraben wurde.

Erbardt Doff, Berr ju Ernftbrunn, Och miba ac. ac. erhielt von Raifer Gigmund in Rolge noch vorhandener taiferlichen Urfunde, ju Conftang im Monat December 1417 auds gefertigt, ein abeliges Wappen und bie Bestätigung feines alten ritterlichen Berfommens. Derfelbe war 1430 und 1433 Oberforftmeifter in Defterreich und Sauptmann bes Schloffes am Rablenberg. Mus ben Documenten geht bervor, bag bamals im Dorfe Schmiba eine Befte (Schlof) bestanden babe, bie Erhardt bewohnte; auch verlieh ihm Bergog MIbrecht im Sahre 1431 eine neu angeschüttete Salbinfel und Mu an ber Donau. Geine erfte Gattin Martha mar. eine geborne von Rofenhardt, und feine zweite, Damens Barbara, eine geborne von En= gereborf (im Langenthale). Er binterließ zwei Gobne 2f n= ton und MIban von Doffen, wovon erfterer fruber verftarb, letterer aber noch 1476 lebte und als Gert von Ernftbrunn und Sagenborf auch Schmiba eigenthumlich befag. Diefer war mit Cacilia von Stidelberg vermählt, hatte aber feine Rinber und ftarb als der lette feines Stammes im Sabre 1480.

Die fammtlichen Guter, welche Raifer Friedrich IV. als lehenfällig einzog, sprach Truchfes von Wolfenreuth als fein Anverwandter an, erhielt folde aber nicht.

Das Bappen biefer alten Familie enthalt im rothen Felbe einen ppramidenförmig aufgestellten Steinhaufen, auf bem Schilbe einen goldenen gekrönten offenen helm, über welchem auf einem weißen hügel ein zum Flug sich schwingender junger goldener Abler zwischen zwei Buffelbörnern angebracht ist.

3m Jahre 1486 fauften bie beiben Bruber Gigismunb und Beinrich Prüefdent, Freiherrn von Stetten, bie nachhin vom Raifer Maximilian I. im Jahre 1493 in ben Reichsgrafenstand erhoben wurden, und von bem ausgestorbenen hochberühmten Gefdlechte ber Sarbegge bie Benennung als Grafen Sarbegg und im Machland erhielten', um 4000 fl. rheinisch die Berrichaft Odmiba. Rachbem Gigismund im Sabre 1500 im ledigen Stande verftarb, fo fielen alle Berrichaften, worunter auch Schmiba mar, an feinen Bruber Beinrich, ber 1516 ebenfalls bas Beitliche fegnete, und brei Gobne, Johann, Ulrich und Julius, Grafen ju Bar-Degg binterließ, Die fammtliche ihnen jugefallene Graffchaften, Berrichaften , Schlöffer und Guter unter fich theilten , movon bie geschloffene Erbeinigung und Theilung von Mitwochen nach bem beiligen Palmentag Anno 1517 noch vorhanden ift. In Folge berfelben betam nebft mehreren anbern Gutern ber altefte Bruber. Graf Johann auch bie Berrichaft Ochmiba. Diefer batte aus erfter Che einen einzigen Gobn Ramens Chriftoph, ber im Jahre 1534 bie Grafichaft Glat nebft vielen andern Berrschaften veraußerte. Doch blieb Ochmiba bei biefem bochgraflichen Saufe, und fam an Julius I. , ber auch im Jahre 1531 von bem Berrn Bartholoma von Starbembergs Erben die herrschaft Stettelborf erkaufte. Bon biefer Beit ward Schmiba von benfelben Eigenthumern ber Grafen Barbegg befeffen, bie bis nun ju fich im Befite von Stettelborf befanden, und wovon fich Frang Graf von Sarbegg feit bem Sabre 1824 auch noch jest befindet.

### Die Schmiba (Dbere=).

Ein Bach, welcher aus mehreren Quellen und kleinen Baden sich oberhalb Maigen im B. O. M. B. bilbet, bei Roggenborf die Grenze verläßt, und über Roselborf im B. U. M. B.
hinaus noch ben Namen Maigenbach filhrt, bann waber bei Sigendorf schon Schmidabach genannt wird, von wo aus er leinen Lauf über Frauendorf, Biersborf, Klein-Wegdorf, Groß-Weikersborf, Groß-Wiesendorf, Hippersborf, bei Stettelborf vorbei bis Zaima nimmt, allwo er sich in einen kleinen Seitenarm ber Donau nach mehr als & Stunden Lauf mündet. Dieser Bach, obschon reines Gebirgs- und Quellwasser enthaltend, hat hier und ba blos kleine Fische und Krebse.

#### Die Schmida (Unteres).

Dieser Bach hat seinen Ursprung im nördlicheren Theile bes Kreises untern Manhartsberg, in den Vergen westlich von Mailberg, dann bei Ober-Leis im Ernstbrunner-Wald und Enzersdorf, im Thale, wo berselbe Klein-Kellerbach heißt, von welcher ersteren Seite solcher über Wullersdorf und hesmannsborf bis gegen Uspersdorf, dann von Enzersdorf im langen Thale über Altenmarkt, Eggendorf, Klein-Stettelborf ebenfalls bis Uspersdorf sließet, wo sich beibe Bäche zu einem vereinigen, welcher unter dem Namen Göllers bach in vielfachen Krümmungen, doch meist in ber Nahe der Pragerpoststraße bis Stockerau fortläuft, allda sich aber ebenfalls in den kleinen Donauarm, wie der Obere-Schmid abach, ergießt, nachdem er einen Lauf von mehr als 11 Stunden zurückgelegt hat.

#### a) Schotterleh (Dber=),

ein aus 54 Saufern bestehendes Dorf, wovon Ober- Sollabrunn in einer Entfernung von 31 Stunden die nachste Poststation ift.

Der Ort ist zur Kirche und Schule nach Stronsborf gewiefen, und gehört mit bem Werbbezirke zum Lin. Inf. Regimente Rr. 4. — Das Landgericht, die Orts- und Conservationsobrigfeit ift die Berrichaft Stroneborf, welche auch nebft ber Berrichaft Mailberg die bier behauften Unterthanen und Grundholden befigt.

Die Bevölkerung besteht in 60 Familien, 129 mannlichen, 119 weiblichen Personen nebst 49 schulfähigen Kindern; der Wiehstand in 32 Pferden, 1 Ochsen, 63 Kühen, 640 Schafen (darunter sind die herrschaftlichen auch begriffen), 20 Ziegen und 60 Schweinen.

Die Einwohner als Landbauern, treiben den Acker- und Weinbau, von welch' ersterem nur etwas Weizen, dagegen meist Korn gefechset wird, wozu die Grunde gröftentheils mittelmäßig sind. Man trifft bier auch die notbigsten Sandwerker.

Der Ort Ober-Schotterleh liegt so zu sagen, inmitten bes Terrains, zwischen ben beiben Positiragen nach Prag und Brünn, rückwarts bes Ernstbrunnerwaldes, in einem von Bergen begrenzten Thale, besten Jaufer nit Grob gedeckt sind, und zwischen welchen ein kleiner Bach zur Ableitung des Gieswassers durchrieselt. Die hiesige Gegend ist anmuthig; es herrscht ein gesundes Klima und gutes Wasser. — Was die Obstysseg und Wiehzucht anbetrisst, so sind beide Zweige unbedeutend. — Die herrschaftliche Jagd besteht blos in Hasen und Rebhühnern ze.

Der Ort gehört zu ben altesten Dorsichaften bieses Viertels; er wurde im XI. Jahrhunderte von Ott von Machland, dem Gründer des Stiftes Walbhausen im Mühlviertel in Ober-Desterreich angelegt, und kam im Jahre 1147 durch Schenkung an genanntes Stift, welches auch die Pferre Leobendorf besaß, Zumbessern Einkommen ward Schotterleh, als ein eigenes Gut dieser Pfarre einverleibt, wurde aber im Jahre 1696 von dem Propste von Waldhausen, Augustin Ochs von Sonau bis auf 20 Unterthanen an den Grafen Theodor von Sinzendorf verkauft (nach dem ständ. Gilltenbuche soll im Jahre 1677 gedachter Graf dies Gütchen geerbt haben). Im Jahre 1712 erhielt solches Sigmund Rubolph Graf von Sinzendorf durch Kauf; im Jahre 1755 Wenzel Graf von Sinzendorf durch Erbschaft; im Jahre 1775 bessen Sohn, Prosper Fürst von Sinzendorf durch Erbschaft; im Jahre 1775 bessen Sohn, Prosper Fürst von Sinzendorf durch Sinzendorf von

Eroll burch Kauf; im Jahre 1812:Bruno Meuling, und im Jahre 1817 Therefia, Gräfin von Harbegg, geborne Gräfin von Krakowsky-Kollowrat.

Noch bemerken wir, bag vor Alters biefes Gut Scharteln geheißen habe, welche Benennung wir nicht zu entziffen vermögen, und eine eigene findische Gulten-Einlage enthalt, unter ber Nummer 79 herrschaft Schotterleh (Oberdund Behent zu Pagimannsborft 2004 100

# b) Schotterleb (Unter-)

48 Saufern. In alet an bei Ober - Schotterleht gelegenes Dorf von

Much dieser Ort gehort gleich wie vorstehender gur Kirche und Schule nach Stronsborf, und mit bem Werbfreise jum Lin. Inf. Reg. Mr. 4.

Landgericht, Orts und Conscriptionsobrigkeit ift die herrschaft Stronsdorf. Grundherrschaften gibt es aber mehrere, melt de behauste Unterthanen und Grundholden bestigen, nämlich: Stronsdorf, Russbach, Loosborf, das Bürgerspital in Laayund die I. f: Pfarrherrschaft Oberleis.

Die Zahl ber Familien beträgt 63., worunter 137 mannliche, 144 weibliche Personen und 48 schulfähige Kinder begriffen sind. Un Biehstand werden 31 Pferde, 58 Kühe, 105 Schafe, 30 Ziegen und 60 Schweine gezählt.

Bon ben hiesigen Einwohnern gilt & basfelbe, wie bei dem vorbenannten Ober-Schotterleb, wobei nur gu bemerken kommt, daß ber Feldbau vorherrichend ift.

Der Ort Unter-Schotterleh liegt faum 10 Minuten von dem andern Dorfe entfernt, öftlich und meftlich von Sügeln begrenzt und in zwei regelmäßigen Sauserreihen bestehend.

Alle übrigen Rubrifen find biefelben, wie wir fie bem geehrten Lefer bei bem vorbeschriebenen Dorfe bezeichnet haben. Diefer Ort, ebenfalls zur Gerrichaft Stronsborf einverleibt, ift nicht von so hohem Alter, und hat den Namen von feiner Lage erbalten.

Mertwürdigfeiten ober fonft bemertenswerthe Ereigniffe find feine befannt.

#### Schonau,

ein aus 28 Saufern bestehendes Dörfchen, wovon Bien die nachste Poststation, das Städtechen Groß-Enzersdorf aber ber Briefaufgabsort ift.

Dieser Ort gehört jur Kirche und Schule nach Probeborf, ber hiesige Werbkreis bem Lin. Inf. Regimente Nr. 4; Landgericht ist Groß-Enzersborf, wovon diese f. k. Cammeralherrschaft auch die Ortse und Conscriptions-, und nebst ber Stiftsherrschaft Lilienfeld auch die Grundobrigkeit bildet, welche beide zusammen bie behausten Unterthanen und Grundholden besigen.

In 32 Familien befinden sich bier 68 mannliche, 66 weibliche Personen und 23 schulfabige Kinder; die einen Wiehstand von 49 Pferden, 48 Kilben, 148 Schafen und 50 Schweinen balten.

Die Sinwohner bestehen als Landbauern, wovon ein Ganglehner 26 bis 28 Jod Grundbestiftung hat, und sich meist durch Feldbau und Obstpflege erhalten: übrigens sind an Handwerkern blos ein Schneider und ein Schuhmacher vorhanden.

Die Gründe sind jum Feldbau vortrefflich geeignet, und es ist nur ju bedauern bag sie öftere durch die Donauüberschwemmungen Schaden erleiden; so ist es auch durch diese lebel gescheben, daß ein großer Theil ihrer Hausgründe abgerissen wurde. Indessen find die Fechsungen an Weizen, Korn, Gerste und Hafer selbst in mittelmäßigen Jahren erträglich; so wie auch ihre Garten sehr gutes Obst liefern, welches im Marchfelde, in welchem überhaupt Baumpflanzungen nicht sonderlich gedeihen; gewiß eine Selsenheit ist. Die Wiehzucht ohne eigentliche Stallsfütterung erstreckt sich nicht weiter als auf den Hausbedarf.

Der Ort Schon au liegt im Marchfelbe mit feinen gerftreuten, mit Strob und Rohr gebeckten Saufern fehr nahe am Donauufer, zwischen Muhlleiten und Orth gang flach, in einer burch viele Auen und Obstbaume fehr anmuthigen Gegend, bie ein gesundes Klima und gutes Wasser enthalt. Mehr gegen das Marchfeld, und an der Straße, die vom Stadtchen Groß-Engersdorf nach Orth führt, liegen die Dörser Mannersdorf, Magneusiedel und Probsdorf, zu welchen die nöthigen Arrbindungswege bestehen. In der nahen Donau, in welcher die Fischerei herrschaftlich, und an die hiesigen Unterthanen verpachtet ist, besinden sich einige Schiffmühlen. Die Auen sowohl als die Keldmarken enthalten eine gute Zagdbarkeit, welche Hirsche, Hafanen und Rebhühner liefert. Noch bemerken wir, daß bier eine Filialkirche besteht.

Die Entstehungsperiode ist von biefem Orte zwar nicht bekannt, jedoch derfelbe von hohem Alter, und durfte feinen Namen Schön au von den nahe gelegenen, wirklich schönen Auen erhalten haben. Seit undenklichen Zeiten schon, gehört folcher zur k. k. Cammeralherrschaft Stadt Groß-Enzersborf.

Die Ueberstuthungen ber Donau haben von jeher biesem Dorfe manche Zerstörung verursacht, besonders aber war nach einer bestehenden Sage, die Wuth bes entfesseten Elementes zwischen ben Jahren 1730 und 1740 am größten, indem mehr als die Halfte des Orts von den Wellen abgerissen wurde, so daß die Kirche, welche damals mitten im Dorfe stand, gegenwärtig an dem einen Ende gegen die Donau zu steht, und die Hause sein Mune der, hatte die unerhörte Ueberschwemmung am 1. März 1830 diesen Ort dadurch von der augenscheinlichen gänzlichen Vernichtung verschont, weil es gar kein Eis hintrich, und nur vom Hoche wasser allein überstuthet war, welches nicht länger als einen halben Sag anhielt. Nicht einmal die Schiffmühlen auf der Donau haben Schaben gelitten, und so ist glücklicherweise weber Mensch noch Vieh verunglückt.

#### Schönborn.

Ochlog und herricaft, fiehe bie Unmerkung am Ende bes gegenwartigen Bandes.

#### Bon feld.

and the same of the state of the same

Ein Dorf von 41 Saufern im Marchfelde, wovon das Stadtden Groß-Engeredorf die Brieffammlung enthalt, Wien aber die nachste Pofistation ift.

Bur Kirche und Ochule gehört ber Ort nach Laffee, mit bem Berbfreise gum lin. Inf. Regimente Nr. 4, und gum Landgerichte nach Marchegg. Grund-, Orts- und Conscriptionsobrigfeit ift die Berrschaft Ober-Siebenbrunn.

Der Seelenstand von bier besteht in 46 Familien, 127 mannlichen, 122 weiblichen Perfonen, nebst 39 schulfähigen Kindern; ber Biehstand in 37 Pferben, 53 Rühen, 105 Schafen und 11 Schweinen.

Die hiefigen Einwohner, meiftens Kroaten, find Relbbauern mit einer mittelmäßigen Bestiftung, und haben an Sandwerfern Blos 1 Schneiber, 1 Schufter, 1 Wagner, 1 Schmid unter fich; auch befteht ein Birthebaus im Dorfe. Blos von bem geringen Ackerbaue lebend, ber ihnen wenig Beigen und Gerfte, meift nur Rorn, Safer und Beiben liefert, und wozu bie Grunde, wegen mit bem Erbreiche gemengten Blugfand größtentheils folecht find, befinden fich bie bierortigen Bewohner in einer armlichen Lage. - Es gibt feine Bein- ober Obstgarten, die Diebzucht ift folecht wegen Armuth ber Bauern, ba bas immer auf ber trodenen Beibe befindliche Dieh entfraftet ift , und oft nur einige Stunden jur Arbeit verwendet werben fann. Gelbft Balber fommen bes Rlugfandes wegen bier nicht gut fort, und man trifft blos fogenannte Geglinge, Die einen Gaum bilben, und auch Föhren, welche beffer gebeiben. Jedoch ift die Jagdbarkeit, ein Regale ber Berrichaft, gut ju nennen, und liefert Safen und Rebhühner in Menge.

Der Ort Schönfeld liegt ganz Flach im Marchfelbe, zwischen Unter - Siebenbrunn und Marchegg, von ersterm & und vom andern 1 Stunde entfernt. Die übrigen Orte der Umgebung sind Lassee, Breitensee, Baumgarten und Oberweiden, zu welschen alle die Verbindungswege bestehen. Golder ist regelmäßig

gebaut, bildet eine von Guben gegen Norben fich bingiebenbe Gaffe, wovon die Saufer blos in Erdgefchoffen bestehend, mit Strobbachern versehen find. Die Gegend ist ohne allen Reiz und wird des Flugfandes wegen sogar gescheut; boch aber herrscht hier gefundes Alima und gutes Wasser.

In der Mitte des Dorfes steht eine kleine Capelle, als eine Kiliale nach Lasse, die im Jahre 1744 erbaut wurde, und nur einen einzigen Altar enthält. Während dem Jahre wird darin öfters Messe gelesen von dem Pfarrer von Lassee.

Dieses Dorf ist schon ziemlich alt, und erscheint schon nach Juebers Angabe im Jahre 1262 unter der Benennung Seeveld, welche uns ganz richtig und glaubwürdig vorkommt, da der Name Schönfeld auf alle Dörfer besser passen würde, als auf das hiesige, welches ganz und gar schmucklos ist. Der Sandboden läßt nicht ohne Grund ein einstmaliges Gewässerwermuthen, welches in Gestalt eines Sees hier vorhanden gewesen seyn mag, und daher nach Austrocknung desselben die Venennung: Seesfelb.

Bon ben erlittenen Schickfalen ober fonftigen Ereigniffen ift gar nichts bekannt, so wie auch nicht die geringsten Merkwürdigteiten vorhanden find. Uebrigens bemerken wir noch, daß dieser Ort von jeher jur herrschaft Ober-Siebenbrunn gehört habe.

#### Shönfelberhof.

Unter biefer Benennung bestehen ein zur Herrschaft Obersciebenbrunn gehöriger Schafhof und ein Jägerhaus, welche von 2 Kamilien, 12 männlichen und 7 weiblichen Personen bewohnt werden; der vorhandene Wiehstand besteht in 4 Kühen, 1400 herrschaftlichen Schafen und 12 Schweinen. Die Gründe, welche zur Schönfelber Freiheit gehören und dom in i kal sind, umfassen in folgenden: 1246 Joch 278 Alaster Uecker, 4 Joch 411 Rlaster Wiesen, 9 Joch 530 Rlaster Gärten, 717 Joch 814 Rlaster Hutweiden, 35 Joch 799 Rlaster Hoche, 97 Joch 1258 Rlaster Rieder-Wieder-Waldung, 6 Joch 914

□ Rlafter Bauarea und 14 Joch 478 □ Rlafter unbenügbaren

Dieser vom Dorfe Schönfelb abgeleitete sogenannte Schönfelderhof liegt junachst bem ersterwähnten Orte, bilbet ein langliches Vierect, mit Schindeln gedeckt, darin sich die Bohnungen bes Jägers und Schafmeisters, nebst Schafstall und eine große Scheune befindet, welche mit einer Mauer umfangen sind. Das hier befindliche Schafvieh ist von mittelfein veredelter Rage.

Die um biefen Sof gelegenen Grunde werben mit Beigen, mehr aber mit Korn bebaut, die außerbens auch im geringen Dasfe, Gerfte, Safer und Beiben liefern.

In der Nahe dieses Sofes trifft man einige fur die Jagb angelegte und ber Berrschaft Ober - Siebenbrunn gehörige Remifen.

Gleich wie ber vorbenannte Ort, eben fo gebort auch ber Ochonfelberhof von jeber icon jur bemerkten herrichaft.

## Shöngraben.

Ein Markt von 159 Saufern mit ber nachften Poftstation Dberhollabrunn.

Die Pfarrfirche und Schule befinden sich im Orte; beide gehören in das Sigendorfer = Decanat, das Patronat über die Kirche aber besigt die Herrschaft Guntersdorf. Der Werbkreis vom hiesigen Bezirk gehört dem Lin. Inf. Regt. Nr. 4. — Das Landgericht, die Orts- und Conscriptionsobrigkeit ist die Herrschaft Guntersdorf, welche auch nebst der Pfarre in Schöngraben die hier behausten Unterthanen und Grundholden besigen.

Die Bevölferung bes Marktes besteht in 194 Familien, 435 mannlichen, 445 weiblichen Personen mit 160 schulfabigen Kindern. Der Wiehstand enthält 40 Pferde, 1 Ochsen, 137 Kübe, 73 Schafe, 14 Ziegen und 154 Schweine.

Die Einwohner find Bauern und werden in Gang-, Salb-, Biertel- und Achtellehner, bann in Kleinhausler eingetheilt, und haben blos die erforderlichen Sandwerker unter fich. Sie find gut bestiftet und bauen von den Körnergattungen Korn, Ger-

ste, Safer, besondert Weigen, mit bessen Sandel, sich auch mehrere von den Bewohnern abgeben, und fleißig die Wochenmarkte von Lois, Krems und Stockerau befahren. Nebstdem gedeihen auch alle Arten von Obst, Hülfenfrüchten und Krapp, wozu im Ganzen der Boden gut zu nennen ist. Der Wein ist von geringerer Gute, wird aber reichlich gebaut.

Das Zehentrecht übt die Herrschaft und Pfarre gemeins schaftlich aus, so auch den üblichen Blutzehent von Lämmern, Hühnern und Gänsen. Die Zagdbarkeit, bei der ein eigener Jäger von der Herrschaft angestellt ist, liefert befonders viele Hasen, Rehe und anderes Wildgestügel. Die Luft ist rein und das Wasser gut. Der Wiehstand von Horns, Wollens und Borskenvieh ist, wie die obige Unzahl beweist, nicht unbedeutend; alle diese Wiehgattungen genießen die Weide.

Wir haben zur Darftellung bes Marktes Schangraben burch bie besondere Gute bes hochw. Geren Bolfgang Lauer, Cooperator in Sadersborf am Kamp, einen schäpenswerthen Bericht empfangen, welchen wir hier zur umftandlichen Beschreibung meist wörtlich benügen.

Der Martt Ochongraben liegt & Stunde oberhalb ber Poststation Oberhollabrunn an der Pragerpoststraße, die bier burchführt, in einem Thale. Im Markte befinden fich an ber Strafe zwei ziemlich moblgebaute Bafthaufer mit einem Stodwerte; bie übrigen Saufer find mehrentheils von ungebranntem Dateriale erbaut und mit Strob gebeckt, boch fommen immer mehr und mehr bie Biegelbacher in Mufnahme, wegen oft erlittenen Reuerfchaben. Die Saufer behnen fich in vier Reiben von Weften nach Often, bie Mitte burchfließt gwifden Obstgarten ein Bachlein, welches bie & Stunde entfernte und gegen Often fich befindliche fleine Dablmühle treibt. Die Doftfrage burdgiebt ben Markt von Guben nach Morben. - Die Gegend um Ochbngraben ift überaus angenehm; fruchtbare Korn- und Beigenfelber , Biefen und Beingarten mechfeln mit Fohren- und jungen Gichenwalbern ab, welche meiftens ber Gemeinde geboren, und nach Proportion an bie Bausbefiger vertheilt find.

Muffer ben umliegenden gablreichen Ortichaften erblicht man mit freien Mugen auf bem angenehmen SpaBiergange gegen bas junge Eichenwaldchen stas Ratholie bie mabrifche Rreisftatt gnaint und weiter gegen Often Mitoleburg und ben felfigen Gipfel bes Staaperberges. Muf bem Wege nach Oberhollabrunn jeigt fich bem Muge über bas 2. U. 28. 28. binmeg, ber Gilberfcheitel bes Gonee= berges mit ben vielen gegen Weften fich aufthurmenben Gebirgen. -Die hiefige Pfarrfirde anbelangenb, fo ift folde ein einfaches und folibes Gebaube, ziemlich geraumig, licht und boch und vom Grunde aus mit Quabern gebaut; in ber Bauart berricht ber gothifche Styl vor. Da fie nicht gar breit ift, fo find auch von Muffen feine Streberfeiler angebracht, nur find bie beiben Sauptmauern im Schiff ber Rirche, ba fie burch bas ebemalige fteinerne Gewölbe ju febr belaftet maren, und fich rudmarts ausaubeugen ichienen, burch zwei eiferne Ochliefen an einander gefettet. Der Bau ber Rirche gehört jeboch nicht einem Beitalter an, ba folder bisher viele Beranderungen erlitten hat. Das Preibvterium icheint einft bie gange Rirche ausgemacht zu haben, wozu nur bas Schiff ber Rirche in fpaterer Beit angebaut murbe, ba beffen Bauart auffallend abweicht, aber erfichtlich ift, bag man bie Bauart bes alteren Theils ber Rirche fo viel als moglich beibehalten wollte. Das Presboterium , wie gefagt ber altefte Theil biefes Gottesbaufes, beftebt aus einem fich gothifc burchtreugenben feften Spibbogengewölbe, welches auf vier runden, halb aus ber Mauer bervorragenden Gaulen rubt, an beren Knaufen Die Ginnbilber ber vier Evangeliften ausgehauen find; am Diebeftal befindet fich ein Lowentouf. In biefes Spithogengewolbe ift eine Rondelle angebaut, welche ausgemalt ift und von brei fleinen genftern bas Licht empfangt. Sier ift frei ber Sochaltar, ju meldem funf fteinerne Stufen binanführen; er ift ber feligften Aungfrau geweibt und Maria Geburt ift bas Patrocinium ber Pfarrkirche. Diefer Sochaltar ift gang von Bolg verfertigt, fcmark lacfirt, am oberen Ende prangt ein vergoldetes großes Rreug mit bem Odweigtuche. Die Engelfiguren find weiß ladirt, bas Laubwerk fammt ben fechs großen Leuchtern vergolbet. Un ber Stelle des früheren Attarblattes, fieht bas beinahe zwei Schuh hohe geschnigte Standbild der seligsten Jung frau mit bem Jesukinde. Dieses Bild wurde unter der Regierung des Raiser Josephs II. von der aufgehobenen Wallfahrtskirche Maria Brünnel hierher übertragen, wovon wir nachfolgend mehreres anführen werden. Ober diesem Standbilde befindet sich ein Ehronographicum, welches die Jahreszahl 1713 enthält; wahrscheinlich kam aus der Brünnelkirche diese Tafel mit der Statue hierher, denn in diesem Jahre wurde wahrscheinlich der Altar daselbstgebaut.

Mebit bem Sochaltar befinden fich in den Ecken bes Schiffes smei Seitenaltare; ber auf ber Evangelienseite ift ein Daffionsaltar mit bem gefdnitten Beilande am Rreuge und den Rebenftatuen ber ichmerghaften Mutter und ber Buffer in Dagbaleng. Alle biefe Riguren find in balber Lebensarbfie und weiß ftaffirt; ber Altar felbft ift fdwarz und mit Bergolbung gegiert. Oberhalb bicfer Bilber ift ber beilige Er gengel Michael abgebildet. Diefer Altar ift gleichwie ber Sochaltar mit einem Portatile verfeben. Muf ber Epiftelfeite befindet fich im andern Ede ber zweite Geitenaltar zum beil. Gebaft ian mit ben Geitenftatuen bes beiligen Rochus und Ceonbarb, in ber oberen Rifde liegt bie beilige Rofalia in ber Relfengrotte. Diefer Altar, welcher mit bem vorigen gleiche Bergierung bat, ift obne Portatile. Alle biefe Altare find feit 1827 neu gefant und in ben gegenwärtigen gefdmachvollen Stand bergeftellt worden burd ben gegenwärtigen bodm. Geren Pfarrer Johann Moder, ber fich ben warmften Dant um die Bericonerung biefes Gotteshaufes erwarb. - Die Banbe ber Rirche find mit bem Rreugwege geziert und auf bem Chore befindet fich eine gute Orgel (ein fechebnfufiges Bert) von Rifder in Rlofterneuburg verfertigt. Diefe enthalt 15 Regifter und zeichnet fich burch ihren reinen und lieblichen Con aus. Wir glauben bierbei ermahnen ju burfen, baß bier unter ber Direction bes Schullebrers Ignag Ruttner eine befonders gute Rirchenmufit jur Verherrlichung bes Gottesbienftes befteht, baber bier, wie nur felten auf bem Lanbe gu finben , die größten Meisterwerke mit Pracifion aufgeführt werden. - Bas

bie Paramente anbetrifft, so find folde ohne prachtvoll zu fenn, boch schon und bem Rirchendienste angemessen. Auch besteht für bie Charwoche ein heiliges Grab, welches im Jahre 1832 ber Verwalter zu Gunteredorf, herr Nalentin Richter auf seine Kosten verfertigen ließ.

Mebst dem Markte & ch on graben, gehört auch noch ber Ort Bindpaffing als eine Filiale zur hiefigen Pfarre. — Gegenwartig befindet sich hier ein Pfarrer und ein Cooperator, welche beide ben Gottesbienst verseben. — Der Leichenhof befindet sich am Ende bes Marktes auf bem Plage ber abgetragenen Maria Brunnelfirche.

Benn wir die Rirche von Muffen betrachten, fo ericheint bie oben ermannte Rondelle als ber merkwürdigfte und altefte Theil berfelben. Es jeigen fich ba bem Befchauer verschiebene Riguren , Bergierungen und Embleme von halb erhobener Arbeit aus Stein, und unter andern auch ein Tempelritter auf einem Pratorftuhl, bem ein Paar Knappen ihre Bulbigung bezeigen, und ihm ein Lamm und eine Beizengarbe barbringen, welche Darftellungen alle burch icon fanellirte Gaulen in Relber abgetheilt find. Diefe beinabe an bas Rathfelhafte reichenden Bilber geben bie allgemeine Bermuthung , daß bier einft ein Convent ber Templer beftanben babe, von welchem bie Rirche erbaut murbe. Bir glauben jeboch biefer Meinung nicht gang beipflichten ju tonnen, fonbern erachten, baf biefes alte Bottesbaus, nur in ber Rondelle und in bem Dresboterium bamals beftebend, von ben Rhobiffern (Malthefer Rittern) eber als von ben Tempelberren erbaut worben fenn fann, wofür icon die bobe Babricheinlichkeit fpricht, weil ber Malthefer - Orben im Unfange bes XIII. Sabrbunberts burch Bergog Leopold bie von Ochbngraben faum 3 Stunden entfernte Berrichaft Mailberg im D. U. M. B. als Gefchent erhielt, woburch es leicht fenn fann, bafffie bie Pfarre erhielten und bie Rirche bauten. Außerdem aber fann bas Babrelief, worauf ber Templer auf bem Pratorftuble abgebilbet ift, fich wirklich auf Diefen Orben bezieben . movon wir . follten bie Garbe und bas Lamm nicht auf ein Grundbefisthum bindeuten, feiber bann ben Grund nicht ju erforichen vermögen, ohne bag berfelbe je bie biefige Rirche befafi

oder aufbaute. Für jeden Fall gehört die Bauart in das XII. oder XIII. Jahrhundert, denn gleich wie hier finden sich solche Verzierungen und mystische Bilder an der Domkirche zu St. Stephan in Wien, in Mistelbach u. a. m. Das Schiff der Kirche wurde erst zu Anfang des XVII. Jahrhunderts darangebaut, wie dieß die im Stein gehaucne Jahreszahl 1611 auf dem Tausstein beweiset, der mit dem Schiffe der Kirche ganz gleiche Verzierungen hat. Der mit Ziegel gedeckte Thurm, in welchem vier Glocken hängen, und der Chor, wodurch die Kirche selbst eine kleine Verlängerung erhielt, wurden erst zu Ende des abgelausenen XVIII. Jahrhunderts aufgeführt.

Die Kirche, Schule und ber Pfarrhof sind mit einer starken Mauer umgeben, welche zugleich ben alten Gottesacker umschloß. Der durch die Uebersetung desselben außerhalb dem Markte, frei gewordene Raum bildet jest den Garten des Pfarrhoses. Reben der Schule stand einst ein großer Schüttkasten, wo das Korn, welches von den Kirchenäckern einging, aufbewahrt wurde. Un diesem sollen drei Statuen von Tempelherren (oder Maltheser) eingemauert, da aber in neuerer Zeit dieses Gebäude abgebrochen wurde, so ließ Herr Dechant und Pfarrer Log diese Statuen an einem der pfarrlichen Wirthschaftsgebäude befestigen, um sie der Vergessenheit und Verwüstung zu entziehen, wo sie aber, wie es meist mit solchen werthvollen Alterthümern geschieht, durch Unvorsichtigkeit übertüncht wurden.

Der Pfarrhof ist ein hohes massives Gebaube von beinabe 4 Schuh biden Mauern; es war früher ein Körnerkaften
und wurde in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts zur Pfarrwohnung eingerichtet. Aber rathselhaft sind die Saulengestelle, die man daselbst in den Erdgeschossen antrifft. Dieses Gebaude durfte ohne Zweisel einst auch eine Nebenkirche oder ein Baptisterium gewesen seyn.

Nachdem bie Rirche, Schule und ber Pfarrhof mahrend bem frangofischen Kriege im Jahre 1805 glücklich bem Brande entgangen waren, so traf sie im Jahre 1809 bas traurige Loos ber Ginascherung: zwei Rugeln am Pfarrhose befestigt, erinnern an biese Tage bes Jammers und Elendes! — Die Pfarrprotofolle und sonstigen Urkunden wurden hierbei ein Raub der Flammen. — Groß waren die Kosten zur Wiederherstellung der Gebäude. Da die Kirche eigenes Vermögen durch liegende Gründe und ein bedeutendes Grundbuch besit, so gab der Herr Patron Freihert Ludwig von Ludwigsdorf Vorschüffe zum Bau, und die Kirche, Pfarrhof und Schule wurden mit Ziegeln gedeckt; nur war es ein unglücklicher Gedanke die ganze Kirche, welche durchaus von behauenen Quadern erbaut ist, von Außen zu übertünchen, welchem Schicksale jedoch die Rondelle entging. — Die Schulsbenlast der Kirche ist bis jest noch nicht ganz getilgt.

So fteht nun bicfes ehrwürdige Gotteshaus, — beffen Pfarrbegirk fich bis Groß = Nonndorf vormals erstreckte — nach so vielen Jahrhunderten, und nach so vielen erlittenen Schickfalsschlägen verjüngt und verschönert in seinem Glanze ba, so daß nur zu wünschen ist: ber herr möge für bie Zukunft alles Unglück abwenben! —

Wie wir bereits bei ber Darftellung von Ober = und Mit= ter = Graben ober Grabern ermahnt haben (II. Band 2. U. M. B. Geite 137 bis 147), reicht auch bas Alter vom Markte Odongraben bis in bie grauen Beiten jurud, und ohne Bweifel war ber Markt ichon im XI. Jahrhundert vorhanden. Mus ber Romerperiode ber noch, und gwar von Marc. Aurelius fand man in hiefiger Gegend eine fupferne Munge bei Bearbeitung bes Felbes. 3m XIII. Jahrhundert will man die Tempelritter allbier gehabt haben, welcher Ungabe wir jeboch nur geringen Glauben fcenten, und im XIV. Sabrhundert erfdeinen noch von bem abeligen Gefdlecht ber Berren von Graben, ober nach celtifcher Mussprache Grabarn in Links Unnalen von Zweil in einer Schenkungsurfunde vom Jahre 1312 Hainricus de Graben und im Jahre 1319 Jacob de Grabarn. Bei ber Befdreibung von Ober- und Mitter- Grabern baben wir icon bie Bermuthung ausgesprochen, bag bieje Ramilie allem Unicheine nach in Mitter: Grabern, welches auch vielleicht ber altefte Ort fenn burfte, anfäffig gemefen fei.

Einer Sage zufolge foll das Gafthaus zum Sirich en vormals ein Edelfit gewesen fenn, und ferner foll auch ein Frauenoder Frauleinstift, die lutherisch waren, bestanden haben, welches und aber durchaus unwahrscheinlich vorkommt.

Unftreitig bat Ochongraben viele Schickfale im Laufe ber Beiten erlitten. Bu Ende bes Sabres 1425 eroberten bie Buffiten bie Stadt Ros, fengten und brannten, morbeten und plunderten in ber Begend umber, wovon Ochong raben ficher auch nicht frei blieb, infonders ba bie Buffiten bis Bien famen. Erube Beiten naberten fich auch fur Ochongraben burch ben Ginfall des Ronigs Mathias Corvinus von 1486 bis 1490, mo ber Schauplas bes Rrieges in ber biefigen Gegend und um Ros gewählt murbe, bas fich an ben Ungarnfonig ergeben mußte. Darauf fand auch in Defterreich und bauptfachlich unter bem Abel bie neue Religionslehre Luthers Gingang, woran auch unfer Markt Untheil nahm, und welche erft unter Rere binand II. wieder verfcmand. Durch bie Religionsfriege mußte Schongraben und bie Umgegend ungemein viel leiben, befonders ba im Sabre 1645 ber fdwedijche General Torften. fohn im Monat Mary aus Bohmen in Defterreich einbrach. Dulfau, Schrattenthal, Ros, Schongraben zc. zc. verbeerte und ben Weg nach Rrems, Stein, Durrenftein in bie Bachau nahm. Ein bollanbischer Dufaten vom Jahre 1648. ber bei ber Felbbearbeitung aufgefunden murbe, erinnert an biefe traurige Zeitevoche, bie bei ben Bewohnern noch im Undenfen ift und die nur durch die verbangnifpollen Sabre 1805 und 1809 im Sintergrund geftellt wird. Im Jahre 1713 muthete bie Deft, welche Wien verbeerte, auch in Ochongraben und raffte viele Opfer hinweg; Die Leichen murben außer bem Orte in tiefe Gruben verscharrt. Babrend ben frangofifchen Rriegen waren fur Ochongraben befonders bie Jahre 1805 und 1809 eine Beit bes Schreckens und Elenbes, benn nach bem Gefecht bei Rrems und Durrenftein, murben bie Ruffen und Frangofen auf ben ebenen Rornfelbern bei Ochbngraben abermals bandgemein; ber Dartt gerieth babei in Rlam-

men , bie viele Baufer nieberbrannten ; bie Ginwohner maren meift geflüchtet; viele Ruffen und Frangofen bebeckten tobt und bleffirt bas Schlachtfelb , wobei über zweibundert Umgefommene im bintern Garten bes Pfarrhofes allein beerbigt wurden, bie übrigen und ber größere Theil ber Gebliebenen aber auf ber Bablftatt; Die Saufer murben bis jum weiteren Transport mit Bleffirten gleichsam überfüllt und eine große Evidemie mar Die Machmebe. 3m Jahre 1809 erneuerte fich biefes Elend aber in weit boberem Grab. Bieber fam es zwifchen ben faiferlichen und frangofifden Truppen ju einem Gefecht am namlichen Plate, Die Defterreicher wollten ben Frangofen, bie über Ober-Sollabrunn berfamen, ben Durchzug burch Schongraben verwehren, und beichoffen ben Ort von ber nortlichen Geite auf ber Strafe; Rirche, Odule, ja ber größte Theil bes Marftes fant bald in Rlammen , boch bie Frangofen brangen mit Ungeftum vor und bie Raiferlichen mußten fich nach Inaim gurudgieben. Der Ort mar fo verwüftet, bag viele ber geflüchteten und nun wieber beimtebrenden Einwohner, ihre Bohnungen faum mehr erfannten. Seine Majeftat ber bochfelige Monarch überzeugten fich bei ber Durchreife von bem großen angerichteten Unglude, und liegen ben Berungluckten eine Unterftugung angebeiben.

Nebstbem wurde Schongraben in der Folge (1817, 1825, 1826, 1831, 1834) öfters durch Feuersbrünste und durch Bligschläge heimgesucht, so, daß wohl schwerlich ein Saus zu finden ist, was nicht ein oder mehrere Male abgebrannt ware, besonders da die vielen Strohdacher die Flamme nur nahrten. Von 1809 bis auf jegige Zeit kamen auch die Ziegeldacher mehr in Aufnahme. Doch von allen diesen Unglücksfällen erholte sich Schonauern in den Jahren 1816 und 1817 ihre Vorräthe theuer verkaufen konnten und sonst auch durch Thätigkeit und Arbeitsamkeit sich vor Vielen auszeichnen, daher auch Schongraben ungeachtet so vieler erduldeten Drangsale, bennoch keiner Gemeinde an Wohlhabenheit nachsteht, besonders da sich die Gemeinde schon 1802 von ihrer herrschaft Guntersborf von den Robotdiensten

losgekauft hat. Im Jahre 1831, wo die Cholera auch Desterreich heimsuchte, starben bier nur zwei Personen und biese nur als vermeintliche Opfer berfelben.

Doch bemerten wir jum Schluffe, bag außer bem Martte Schongraben einft an bem Plate, mo fich jest ber Gottess bie große und icone Ballfahrtsfirche jum acter befindet, Brunnlein Maria ftanb. Ueber bie Entftehung ift bei ber Pfarre angemerkt, baf im Sabre 1663 Johann Marcot, ein Benetianer und von Profession ein Tifchler und Bilbhauer als Golbat bei ber faiferlichen Urmee gebient, und im blutigen Befechte von Neuhaust burch einen Ochuf aus feinem Gewehr fich fo bie Mugen verlett babe, baf er vermeinte, erblinden ju muffen, jumal bie Mergte biefes Uebel ju beben nicht vermochten. Ein lebhafter Traum babe ibn bestimmt, bierber ju geben , eine Darienstatue aus Soly ju fonigen und bei bem bezeichneten Brunnlein aufzustellen , wonach er fein Mugenübel verlieren murbe. Er machte fich mohl auf die Reife, blieb aber an anbern Orten in Condition, und führte lange Beit fein Borhaben nicht aus, mabrend welcher er auch feine Rrantheit nicht eber verlor, als bis er endlich bas Bilb fcniste. Unfangs murbe nur eine Capelle erbaut, bann aber ale bie Bahl ber frommen Baller fo groß murbe, eine febr fcone Rirche gang nach ber Form jener von Dreieichen 2. O. D. B. aufgeführt, Die jedoch auf Befehl Raifer Sofen be II. gleich wie alle andern Rebenkirchen gesperrt und abgetragen wurde, wovon bie Marienstatue fich in ber Pfarrfirche ju Schongraben befinbet.

Das Brünnlein fliefit wohl noch, und das einzige vorhandene Denkmal ist eine gemauerte Nische an der Quelle mit dem Bildnisse der seligsten Jungfrau. Die vielen Botivtafeln, die bei dieser Wallsahrtskirche vorhanden waren, sind alle in einem Prostokolle verzeichnet, und geben den Beweis des einstmaligen starfen Besuches.

#### Shonfirden,

ein Markt mit 86 Saufern und zugleich eine eigene Berr-

schaft, wovon Gaunersborf die nächste Postskation ist. Pfarre und Schule sind im Orte im Decanate Bockslüß, das Patronat ist herrschaftlich. Die sämmtlichen Unterthanen gehören allein zur hiesigen Herrschaft, so wie diese auch Landgericht, Orts- und Conscriptionsobrigkeit ist. Der Werbkreis gehört dem Lin. Inf. Rymte. Nr. 4.

Hier leben in 94 Familien, 124 mannliche, 193 weibliche Personen und 43 schulfähige Kinder; ben Nichstand bilden 90 Pferde, 107 Kühe, 1810 Schafe und 64 Schweine.

Die Einwohner sind gut bestiftete Bauern, welche viele Sandwerker unter sich haben, und auf ihren gröftentheils guten Gründen, die gewöhnlichen Getreibearten, nebst Buchweizen, Futterkräutern so wie auch etwas Bein bauen; Obst gibt es nur im herrschaftlichen Garten. Die Wiehzucht ist mittelmäßig, und Stallfütterung besteht blos bei dem herrschaftlichen Wieh.

Die Jago, zwar blofe Feldjagd, ift febr gut und liefert Safen, Kafanen und Rebbuhner.

Soben und Walbungen find feine, an Gewäffern nur ber ben Ort burchfliegende Weibenbach vorhanden; Klima und Waffer find gut.

Der Markt Schönkirchen, von ber, von Bien nach Hollitsch führenden Strafe durchschnitten, liegt in einer frucht-baren zum Marchfeld gehörigen Fläche, ist ziemlich regelmäßig gebaut und enthält meist zusammenhängende mit Schindeln oder Stroh gedeckte Saufer, wobei Repersdorf, Magen, Prottes, Dörsies und Weistendorf, so wie Ganserndorf und Neusiedl die nachsten Ortschaften sind.

Die bemerkenswerthen Gebaube im Orte find: die Kirche, bas herrschaftliche Schloß nebst großem Meiershof und einem bedeutenden Schüttkaften, der Pfarrhof, das Schulhaus, eine Mühle mit drei Gangen, ein Einskehrwirthshaus und der herrschaftliche Ziegelofen.

Die bem heiligen Marcus geweihte Kirche liegt am westlichen Ende bes Ortes gunachft bem herrschaftlichen Garten; sie ist neueren Styles mit Ziegelbach und einem vieredigen, brei Gloden und eine Uhr enthaltenben mit Blech gebed= ten Thurm. Ihr geräumiges bobes und lichtes Innere enthalt aufer bem Bochaltar noch zwei Geitenaltare, Erfterer ift feit bem Sabre 1734 auf Roften bes bamaligen erlauchten Berrichaftsbefigers von Stein und Gpps = Marmor aufgelegt ; und enthalt zwei ftelnerne vom Profeffor Klieber in Bien verfertigte Engel. Die Geitengltare, von benen ber eine ber Sungfrau Maria, ber andere bem beiligen Robann von Depomud geweiht ift, find bermalen noch von Soly mit Bergolbung , feben aber ebenfalls einer Umftaltung entgegen; fo wie überhaupt bas gange Innere biefes Gotteshaufes jum Theil neu bergestellet worben ift. Much ift bier ein fconer marmorner Saufftein, nach ber barauf ftebenben Infdrift, vom Jahre 1696 porbanden. Un Alterthumern, welche fich bier befinden, konnen wir blos zwei an ber Augenfeite befindliche Grabfteine, fo wie einen folden im Innern unter bem Chore anführen, mobei auf einem ber erfteren nur noch bie Jahrestahl 1698, auf bem andern 1545, fo mie auf bem letteren 1734 erfennbar ift. Much fand man im Sabre 1784 in einer nachft bem Cauffteine befindlichen Gruft brei ginnerne Garge und einen tupfernen, auf beren erfterem mar bie Infdrift: Ludwig Berr von Ochonfirden + 3. April 1596, auf bem andern war fie unteferlich; auf bem britten war noch ju lefen: Frau von Ochontirden, Ras bolg u. f. w. geftorben ben Q2. Upril 1615, Die Infdrift bes letteren mar ebenfalls unleferlich; welche Garge berausgenommen und verfauft wurden. - Den pfarrlichen Angaben ju Rolge gehört bie biefige Rirche unter bie alteften, wovon bas Gebaube im Jahre 1695 von dem damaligen Berrichaftebefiger dem Freiheren von 28 allborn in ber jegigen Form erbaut murbe. Bis jum Sabre 1784 war in ber Mitte ber Rirche eine Lorettocapelle, welche im Sabre 1732 bie Ergbergogin Maria Untonia, vermablte Rurfürftin von Bapern, nach einer burch Baffer berbeigeführten glücklich überftandenen Befahr, errichten ließ, worauf gablreiche Ballfahrten bierber gemacht murben, und felbft Kaifer Rarl VI., die Raiferin Eleonora und andere bobe Perfonen hierher kamen, wobei auch die Kirche mit filbernen Gefäßen und Kleinobien, Meßkleibern und a. m., nebst einem Kapitale von tausend Gulden beschenkt ward, welches Alles aber, bis auf eine Bankobligation von tausend Gulden B. B., nicht mehr vorhanden ist.

Außer Schonkirchen ift nur noch der eine Biertelftunde entfernte Ort Reneredorf bierber eingepfarrt, weghalb auch nur ein Pfarrer ben Gottesbienft versieht.

Der Pfarrhof fo wie bas Soulhaus, find maffiv, ein Stockwerk boch mit Ziegeln gebeckt und liegen gunachft ber Rirche, welche vom Leichenhofe umgeben ift.

Das berrichaftliche Ochlog auf einer Unbobe nachft bem öftlichen Ende des Marttes gelegen , ift ein maffives aus ciner Fronte bestebendes Gebaude mit zwei Beschoffen nebit Biegelbach, welches amar icon im Jahre 1695 errichtet, bermalen in neuer gefälliger Rorm fich barftellt; wobei basfelbe gegen ben Martt ju, einen ber Lange nach mit einem bolgernen Gitter um= fangenen Sofraum enthalt, und auf ber Rudfeite von fleineren Mebengebauben, bie ebenfalls einen Sofraum bilben, umgeben wird, wo man auf biefer Geite noch beutlich bie Gpuren eines pormals bier befindlichen Balles und Grabens bemerkt. Unweit pom Ochloffe, jenfeits ber Strafe befindet fich ber rings mit einer Mauer umgebene große berrichaftliche Garten, welcher eine Biertelftunde lang fich langs ber Strafe bis ju bent benachbarten Repersborf bingiebt und fcone Obit- und Gemufes pflanzungen, Baum- und Bedengange nebft englischen Unlagen entbalt.

Son firchen, in ben frühesten Zeiten Chirchle wie Bueber berichtet, auch Scenindirchen, gehört unter bie ältesten Ortschaften bieses Viertels, indem bereits im Jahre 1168 Frau Sailwich von Sconendirchen und ihr Gemahl Ulrich laut dem Klosterneuburger Urfundenbuche vorkommen, woselbst auch in einem Stistebriefe des Jahres 1287 Friedrich von Sconchirchen erscheint. Späterhin kam, wie wir sehen werden, diese herrschaft an die Familie Schneibbeck, von

benen Johann bieses Namens, im Jahre 1519 Rangler von Mieber - Desterreich sich, wie Sohenet berichtet, zuerst wieber Berr von Schönkirchen nannte, von welcher badurch neu entestandenen, aber mit der alten eigentlichen und ursprünglichen Familie dieses Namens in gar keinem Busammenhange stehenden Linie Joachim, Freiherr von Schönkirchen, des Obigen Sohnes, im Jahre 1563 Erbthürhüter und Landmarschall in Niesber-Oesterreich war, und beren spätere Glieder während des XVIL Jahrhunderts in den Grafenstand erhoben wurden.

Wenn auch ber Ort, die das Marchfeld in früheren Zeiten so häufig betroffenen Unfälle und Berheerungen gewiß mit selbem getheilt haben mag, so berichtet boch nur allein Safel bach; daß Schönkirchen im Jahre 1409 durch einen gewiffen Cafpar Schwemms beich aus Ungern überfallen und ausgeplündert worden sei, und zwar wegen einer Summe Geldes, welche Ronig Sigmund von Ungern, nachmaliger Raifer, bei seiner Gefangenschaft nach Wien in Sicherheit bringen ließ, und welche Herzog Leopold IV. nicht ausantworten wollte.

Bu ber Herrschaft Schönkirchen gehören außer bem Markte gleiches Namens, noch die Dörfer Repersborf, Ganferndorf und Dörfles; somit enthält dieselbe im Ganzen 313 Familien, mit 631 männlichen und 680 weiblichen Personen; einen Biehstand von 362 Pferden, 440 Kühen und 2360 Schafen, so wie an Gründen 183 Joch 860 Klafter herrschaftliche Walbungen, 363 Joch 26 Klafter Wiesen, 8675 Joch 1413 Klafter Uckerland, 2 Joch 1428 Klafter Leiche und 94 Joch 1067 Klafter Weingarten.

Die Feldmarken biefer herrschaft, sammtlich flach gelegen, werden von den herrschaften Raggendorf, Beidendorf, Magen und Ober - Siebenbrunn umgeben, wobei man die Gründe im Durchschnitte gut, vorzüglich als Beizenboden betrachten kann, obgleich in verschiedenen Lagen bedeutende Abstufungen Statt finden; dabei ist die Dreifelberwirthschaft hier als allgemein anzunehmen. Uder- und Weindau sind die Hauptnahrungszweige, und die Erzeugnisse bestehen außer den vier Hauptkörnergattungen noch in



Buchweigen, Erbapfeln, Buttererautern und Bein in nicht unbebeutender Menge; die Obstpflege im mindern Grabe, und Stallsfütterung wird nirgends, felbst bei ber Berrschaft nur hinsichtlich des Schafviehs getrieben. Die Jagdbarfeit ist durchgehends herrschaftslich. Das Klima ift gemäßigt, bas Baffer sehr gut.

un Un Gemäffern find nur ber genannte Beibenbach, von welchem ein abgeleiteter Urm bie Muhle im Markte treibt, und an Strafen nur bie Solliticher Strafe, welche

ben Markt burchfcneibet, anguführen.

Mis Befiger ber Berrichaft Ochonfirchen fommen nach ben oben ermahnten Gliebern jener alten Familie folgende vor: im Jahre 1285 Bulfing von Gerlas und Sabmar von Rafdenloh burch Rauf von Sabmar von Gunnberch ihrem Better; i. 3. 1363 Deter von Gerlaß, welcher fic blos Deter von Schonfirchen nannte; i. 3. 1391 114 rich von Saflau burd Rauf von Sans Zurg von Lichten, fele; i. 3. 1404 Bolfgang von Saglau von feinem Better Ulrich; i. 3. 1463 Bernbard von Saflau; i. 3. 1469 Rubiger von Stahremberg, burch Rauf von Frau Margaretha von Saglau, worauf die Berrichaft an die Familie ber Schneibbede fam, welche wie etwahnt, fpater Freiberen von Schonfirden murben, von benen Boadim, Freiherr bon Ochonfirden, Gobn jenes obengenannten 3 o hann biefelbe befaß; ferner erfcheinen i. 3. 1615 Lubwig , Freiberr von Schönkirchen; i. 3. 1622 Mbam, Freiherr von Berberftein; i. 3. 1634 Frang Unton, Graf Carello de Grana, burch Rauf von Johann Peter und Johann Stephan Scepoffsty; i. 3. 1660 Otto Beinrich, Graf Caretto de Grana von feinem Bater Frang Unton; i. 3. 1684 Maria Benriette, Bergogin von Arenberg, geborne Grafin Caretto de Grana, von ihrem Bater Otto Beinrich; i. 3. 1694 Dicolaus Bilhelm, Freiherr Beders von Ballborn durch Rauf von Boriger; i. 3. 1705 beffen Gobn Peter Deodat; i. 3. 1738 fein Cobn Micolaus Beinrich; i. 3. 1799 Therefia Schrödlinger von Reudeburg, geborne Freiin von Lengler burch Rauf; in bemfelben Jahre Karl Abraham Beglar, Freiherr von Plankenstern burch Kauf; i. I. 1800 bessen Ghne Alexander und Franz; i. I. 1815 Franz allein, burch Erbschaft von seinem Bruber; i. I. 1822 Gr. kais. hoheit der Erzherzog Rainer, burch Kauf von Borigem, welcher auch bermalen Besser ist.

#### Schrattenberg.

Ein großes Pfarrborf von 258 Saufern mit ber nachften Posistation Rifoleburg in Mabren.

Im Orte befinden sich die Kirche und Schule, diese gehören in das Decanat Staat, das Patronat der Pfarre nach Böhmischtrut, und der Ort jum Werbbezirke des Lin. Inf. Regim. Rr. 4. Das Landgericht, die Orts-, Grund- und Conscriptions- obrigkeit ist die Herrschaft Feldsberg.

Die Einwohnerzahl beläuft sich auf 318 Familien, 634 mannliche, 603 weibliche Personen nebst 209 schulfähigen Kindern; ber Wichstand: auf 42 Pferde, 2 Ochsen, 331 Kühe, 106 Schafe, 15 Ziegen und 50 Schweine.

Bon ben Einwohnern werben zwei Classen gegahlt, namlich Felbbauern und Hauer, unter benen an Handwerkern 2 Schmiebe, 1 Wagner, 2 Binder, 3 Schneiber, 4 Schuster, 1 Lischeler und 1 Weber vorhanden sind. Es werben alle Arten Getreibe gebaut, namlich: Weizen, Korn, Gerste, Hafer und türkischer Weizen, wozu die Gründe, bis auf einige an den Höhen liegende Sanbfelder, gut sind. Den vorzüglichsten Zweig der meisten Beschäftigung bildet der Weinbau; sie haben auch Obst, jedoch viel weniger, dagegen aber ist die Niehzucht wieder bedeutend, das Rindvich vom starken Schlage und geniest die Stallsstätterung.

Der Ort Schrattenberg mit feinen zerstreuten Saufern ift von der Brunner Poststraße von Poisbrunn himveg rechts abgelegen, & Stunde von der Stadt Feldsberg in einer Flache, die größtentheils von Beingebirgen malerisch umgeben wird, und ein

ungemein schönes länbliches Unsehen erhält; die nächsten Ortschaften sind Garschenthal, Steinabrunn, Herrnbaumgarten und Kabelsborf, der Commerzialweg von Feldsberg führt burch den Ort und ist chaussemäßig angelegt, und eben so schlängelt sich ein unbedeutender Bach hindurch; der eine Mühle treibt. Das Klima und Basser sind sehr gut, der Boden fruchtbar, die Einwohner thätig und zum Theile wohlhabend.

Walber gehören keine hierher, so wie auch die Verge unbebeutend sind ohne besondere Namen. Die Jagd liefert in großer Ungahl Safen und Rebhühner ic.

Bemerkenswerthe Gegenstände oder Gebäude gibt es fonst feine, als die hiesige Pfarrkirche, welche in der Mitte des Orts auf einem großen freien Plate steht. Ursprünglich war dieses Gotzteshaus dem heiligen Pankratius geweiht, seit dem selbe aberneu erbaut wurde, führt sie das Patrocinium zum heiligen Johann Baptist.

Geit welcher Beit bier in Odrattenberg eine Pfarre beftebt, ift unbekannt, mabriceinlich mag querft eine Cavelle porbanden gewesen fenn, worauf laut ben Unmerkungen bes Pfarrgebentbuches im Jahre 1639 eine Rirche erbaut wurde, wozu gurft Lichtenstein bie Materialien Schaffte. Bon biefer Beit an, als ber bamalige Pfarrer von Böhmifchfrut burch feinen Cooperator in ber hiefigen vacanten Pfarre bie Geelforge verfeben lief, ift bie I. f. Pfarre Bobmifchtrut Patron ber Rirche, und jum Theile auch von ber Schule. Im Jahre 1726 ward von ber Bemeinde ber Thurm bingugefügt. Da in neuerer Beit jedoch ber großen Geelengabl megen biefe Rirche viel ju flein wurde, auch bei ibrer tiefen Lage febr feucht und ungefund, und jum Theile auch icon baufallig geworben mar, fo ward fie auf Unordnung bes Patrons, Unton Bigmann, Pfarrer gu Bohmifchfrut im Jahre 1829 abgetragen, und an beren Stelle in ber Mitte bes Orts, die gegenwartig febr fcone Rirche, gang nach bemfelben Plane, wie die Rirche in Dobling nachft Bien aufgeführt. In biefer neuen Rirche bestehen gegenwartig noch feine Seitenaltare , fondern blos ein Bodaltar, welcher von Solk aufgerichtet, in

blauer Marmorart staffirt ift, und wovon die Leuchter und Abrigen Bergierungen, vom Bilbhauer Anton Ruder in Bien verfertigt, weiß staffirt und vergoldet find.

Borgüglich schön ift bas Sochaltarblatt, ein Delgemalbe vom akademischen Maler, nun fürstlich Lichtensteinischen Bilbergallerie - Inspektors - Ubjuncten, Leopold Fertbauer, die Zaufe Christi durch Johannes darstellend in einem schwarzen Rahmen mit vergoldeten Leisten. Desigleichen verdient eine besondere Ausmerkstamkeit ein Bild an der Seitenwand, ebenfalls ein Delgemälde in ganz vergoldeten Rahmen, den heiligen Franciscus Geraphicus enthaltend, welches als ein Kunststüd und würbiges Geschenk betrachtet werden darf, und Seine Durchlaucht der regierende herr Fürst von Lichtenstein der Kirche versehrt bat.

Die Gloden am Thurme sind ein Eigenthum der Gemeinde, und im Jahre 1755 geschah es, daß alle nach einander zersprangen, so, daß die Bewohner durch 14 Tage ganz ohne Geläute waren. Das jegige Geläute ist sehr harmonisch.

Besonders schone Paramente oder andere Merkwürdigkeiten sind keine vorhanden. — Rebst dem Pfarrorte gehört auch noch Garschenthal, & Stunde von hier entfernt, zur hiefigen Rirche als eine Filiale; in derselben befindet sich auch außerhalb dem Dorfe eine Capelle, in welcher zuweilen Betstunden abgehalten werden, jedoch ist sie fo klein und verwahrlost, daß sie kaum eine Erwähnung verdient.

Der Gotteebienst wird von einem Pfarrer und einem Cooperator verseben. — Der Leich enhof, welcher fich sonft um die Rirche befand, ift vor bem Dorfe angelegt.

Bei Abtragung ber alten Kirche hat es fich gezeigt, bag mehrere bedeutende Beränderungen vorgenommen worden feyn mußten, benn es fanden fich vermauerte Thuren und Fenfter vor, ein Theil der Grundfesten stand auf Bursten, ein anderer auf Grabern; besonders viel mag bas Gebaude durch Ueberschwemmungen gelitten haben, weil in einer Tiefe von vier Schuhen sich die Spuren eines abgebrannten Zaunes zeigten, welcher sich einst auf der Ober-

flache befunden hatte. Bon Feuersbrünften geschieht nur Melbung im Jahre 1713 und 1817, in welch' lesterem Sahre auch bas Rir=

dendach und ber Thurm abgebrannt find.

Ueber die Abstammung des Ortsnamens läßt sich wenig verläßliches fagen, zu vermuthen ist wohl, daß etymologisch genommen, die Benennung von dem Worte Schrade (schraag) im N. D., so viel als mager, seer, entblößt, welches im Alterthume gedräuchlich war, abgeleitet worden seyn durfte, da zu der Beit die nun rebenreichen Beingebirge vor Alters noch von allen Pflanzungen entblößt gewesen seyn mögen, daher Schrattenberg (eigentlich Schradenberg).

Schon por mehr als 600 Jahren mag ber Ort als ein ftetes eigenes But, tiemlich bedeutend gewesen fenn, benn es mar ein abeliges Gefdlecht bafelbit anfaffig und vielleicht auch begutert. welches ben Ortenamen führte; bavon ericeint im Jahre 1184 querft Chabilob von Odratinperd, welcher einige Grundftute zu Bart an Bernbard von Dutten verfaufte, ber folde bem Stifte Momont idenfte (Bern. Det). Otto de Schretenperge findet fich als Beuge nebft vielen andern angefebenen Abeligen in einer Urfunde vom Jabre 1256 bes Albero bem Eruchfeß zu Relbeberg. Diefe Ramilie burfte jeboch balb ausgeftorben fenn, weil im XIV. Sabrbunderte icon Odrattenberg jum Theil ben Berren von Dottenborf, jum Theil ben Sartingernigeborte, wovon Dichael Bartinger 1401 als Befiger biefes Guts und Sans und Seinrich Bartinger, Bruder, ericeinen, wovon erfterer Untbeil im Sabre 1391. und jener von ben Brubern im Jahre 1466 an Johann von Lichten ftein eigenthumlich tam, feit welcher Beit biefer Ort ein Bestandtheil ber Berrichaft Felsberg ift.

# Shrattenthal,

ein Stabtden mit 82 Saufern und bie Berrichaft gleiches Namens, wovon Ober-Sollabrunn bie nachste Poftstation ift.

Pfarre und Shule find im Orte, im Defanate Rog, bermalen ju Shrattenthal, bas Patronat befigt bie hiefige Gerrfchaft. Grundholben besigen hierselbst die Gerrschaften Bellernborf und Deinzendorf. Landgericht, Orts- und Conscriptioneherrschaft ift Schrattenthal. Der Werbereis gehört dem Lin. Inf. Regimente Nr. 4.

Hier leben in 116 Familien, 260 mannliche, 297 weibliche Personen und 96 schulfähige Kinder; ber Niehstand gahlt 15 Pferbe, 12 Ochsen, 86 Kube, 664 Schafe, 10 Ziegen und 110 Schweine.

Die Einwohner aus Burgern bestehend, sind mittelmäßig bestiftet und haben nebst ben nöthigsten Sandwerkern auch einen Bundarzt, Raufmann, Rramer, Weber und Rirfchner unter sich.

Außer dem Andau der gewöhnlichen Körnerfrüchte, wird hier vorzugsweise ein starker Weindau, und mit dessen Erzeugniß ein bedeutender Sandel getrieben. Unbedeutend dagegen ift die Obstpflege. Die Niehzucht ist nicht von Belang, auch findet die Stallfütterung nicht allgemein Statt.

Die Gründe find mit geringer Ausnahme gut, besonders aber liefern die gegen Morgen gelegenen Weingärten einen sehr schmackhaften guten Landwein. Uebrigens aber haben die mehrmals am nahen Manhartsgebirge sich aufgethürmten Gewitter in heister Sommerszeit durch Unwetter und Wasserguffe oft schon beträchtlichen Schaden auf den hiesigen Fluren angerichtet.

Bon Gebirgen ift ber erwähnte Manhartsberg, und an Gewässern ber Ochrattenbach vorhanden, welcher west-lich der Stadt vorübersiest, und in früherer Beit, als die seit den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in Wiesen verwandelten Teiche noch bestanden, eine in der Nähe der sogenannten Johannesbrücke nachst dem herrschaftlichen Schlosse bestandene Mühle trieb.

Die Jagd ift gut zu nennen und liefert Hafen, Fafane, Rebhühner, Wachteln, Kranawetter (Krammetsvögel), Füchse, Marber und Iltise; auch befinden sich hier ein Fasangarten und eine Remise, insgesammt ein Flächenmaß von 18 Joch betragend. Klima und Wasser sind von der besten Beschaffenheit.

Das Städtchen Schrattenthal, von ber von Kreins

nach Anaim führenben, fürglich erft bergeftellten Commerzial= ftrafe burchfchnitten, liegt in geringer Entfernung vom Dan= bart berg in einer ber freundlichften und fruchtbarften Begenben Nieber = Defterreichs, und wird westlich von Baigenborf und Dbermartersborf, norblich von Obernalb, öftlich von Pillersborf und fublich von Deinzenborf begrenzt. Dasfelbe ift regelmäßig gebaut aus zwei Reihen zusammenhangenber Baufer beftebenb, welche die Sauptstraffe bilben, neben welcher ein fleines Debengafchen , fo wie außer bem öftlich gelegenen Thor eine fleine Borfadt fich bingieben. Die Gebaube find jum Theil einftodig, jum Theil blos ein Erdgefchof enthaltend, und feit ber letten Feuersbrunft im Jahre 1830 größtentheils mit Biegeln gebeckt. Much war der Ort bis jum Jahre 1783 mit Mauern und einigen Thurmen umgeben, die aber nach ber in biefem Sabre bier ausgebrodenen Feuersbrunft jum größten Theil abgetragen wurden, baber bermalen nur noch zunächst bem berrichaftlichen Schloffe und ber P farrfirde einige Thurme und Mauern , lettere von fechs Rlafter Bobe bofteben , worauf wir im Berlaufe Diefer Darftellung wieder jurudfommen werben.

Die am nördlichsten Ende des Ortes gelegene, der heiligen Dreifaltigkeit geweihte Pfarrkirche ist ein großes massives Gebäude mit Ziegeldach, zum Theil alten, zum Theil neuen Styls; das Presbyterium, als der älteste Theil mit gothischen Fenstern und Wölbungen, das Schiff jedoch neuerer Bauart, nachst welchem sich an der Vorderseite der hohe aus Quadersteinen aufgeführte viereckige Thurm erhebt, welcher drei Gloschen und eine Uhr enthält, und unter dem sich der Haupteingang in die Kirche befindet, welcher nach dem Gebrauche des fünfzehnten Jahrhunderts ziemlich niedrig ist, woraus man sieht, daß Thurm und Presbyterium viel älter als der größte Theil des Kirchenschiffes sind, welches durch die Feuersbrunst vom Jahre 1783 zerstört, in neuerer Form hergestellet ward. Uebrigens ist diese Kirche hoch, licht und sehr freundlich, und gehört zu den schönsten Gotteshäusern im hiesigen Decanatsbezirke.

Ueber bem Sochaltar befindet fich an ber grau marmorir-

ten Band bie beilige Dreifaltigfeit in Gpusbilbern ausgeführt, mobei am oberften Theile ber Band ein vergolbetes Kreut und an beffen gufe zwei Engel angebracht find, und bie Beltfugel an ber Geite bes Baters, bas Rreug, worauf ber Gobn rubt und bie ben beiligen Beift umgebenben Strablen fart pergolbet, die übrigen Umgebungen aber gut politirt find. - Im obern Gefimfe fteben vier Bafen , beren oberfter Theil ebenfalls vergolbet ift. Der Altartifch felbit ift von Stein und febt vier Soub von ber Band; über bem marmorenen Sabernafel befinbet fich ein Marienbild bie fcmerghafte Mutter Gottes barftellend, in einem von Strablen umgebenen febr fcon vergolbeten Rabmen, mobei noch zwölf vergoldete Leuchter nebit zwei Eleineren beim Sochwürdigften, bei feierlichen Gottesbienften ben Mtar gieren. Mugerbem befindet fich an der Epiftelfeite Die Statue bes beiligen Bernbard, und an ber Evangeliumfeite bie bes beiligen Muguftin, welchem die Rirche vor ber letten Reuersbrunft geweiht mar, welche, fo wie bie neben dem Sabernatel angebrachten zwei Engel febr gierlich glangend ftaffirt find.

Im Schiffe ber Rirche, an der nacht bem Presbyterium beftehenden Querwand befinden fich rechts und links zwei Seitenaltare, ber eine dem heiligen Franz von Sales, der andere
dem heiligen Johann von Nepomuck geweiht, deren Bildniffe in Del gemalt, — zwischen marmorirten Lesenen über ihnen
aufgestellt fich befinden.

Unter bem sehr geräumigen und schön ausgezierten, mit bem Wappen bes bermaligen Gerrn Gerrschaftsbesigers geschmückten Oratorium im Schiffe ber Kirche, ber Kanzel gegenüber, ift eine kleine Capelle vorhanden mit einem Wandgemalde, Christus am Kreuze vorstellend, welches im Jahre 1826 gemalt ward; in dieser Capelle steht der marmorene Saufstein, von sehr alter Urbeit und einer Größe, der Wasser genug für eine Pfarre von etlichen tausend Seelen hatte halten können, auch wird in derselben mahrend der Charwoche das heilige Grab aufgerichtet.

Un der Wand des Presbyteriums, neben welcher die Schultinder mahrend bes Gottesbienftes ihren Plat haben, find rechts und links zwei Gemälbe angebracht, und zwar: Tesus wie er die Kleinen segnet, und Salomo während der Einweihung des Tempels betend. — Auch verdient bemerkt zu werden, daß das Presbyterium, so wie das Schiff der Kirche und der Chor im Jahre 1826 während der Jubiläumszeit durch gesammelte Beiträge von der Herrschaft, den Pfarrkindern und auswärtigen Wohlthätern sehr geschmackvoll ausgemalt worden sind, worauf sich die am Bogen, der das Schiff von dem Presbyterium scheidet, besindliche Inschrift bezieht: Pia largitate parochianorum renovatum templum anno jubilaei univers. 1826.

In biefer Rirche ruben auch bie meiften Glieber ber in ber vaterlandifchen Geschichte oft und ehrenvoll genannten Familie Entring, Die, wie wir weiterbin feben werben, eine Beit binburch Befiger biefer Berrichaft maren, und von welchen obgleich bei Umbauung ber Rirche im Sabre 1784 bie Gruft, in ber fie beigefest worden find, verschüttet ward, bennoch mehrere Grab. fteine mit bem Bappen biefer Familie, und auf fie Bezug habenben Inschriften verfeben find. Bon ben im Presbyterium por bem Altare am Sugboben befindlichen brei Grabfteinen bezeichnet ber mittlere in beutiden Worten bie Rubeftatte bes Ulrich von Eiging und feiner Gemalin, beibe im Jahre 1480 geftorben; ber an ber Evangeliumfeite bie bes im Jahre 1563 am 16. Juli in feinem brei und fechzigften Jahre verftorbenen Berrn von Eiging, Erbfammerer und Statthalter in Defterreich und Oberfthofmeifter Raifers Maximilian II. und feiner im Jahre 1556 verftorbenen ebenfalls bier rubenben Bemalin; ber britte bagegen an ber Epiftelfeite gebort ber Bemalin bes Beorg Chriftoph von Globis, Rammerers Raifers Leopold I. einer gebornen von Sobenthal, geftorben am 8. Muguft 1686. Lettere beibe mit lateinischen Worten. Um Gingange in bas Presboterium tragt ein anderer Grabstein bie Inschrift: »Bir ligt begraben ber Ebl Ber Ber Stephan von Eiging und auch bie ebel Frau Frau Ratharina geborne von Marcubit fein Gemachbel, bem Gott gnab.«

Roch befindet fich an ber Band an der Epistelseite ein Grab-

stein von rothem Marinor mit der Snidrist: Joan Martin nob. ab Hocke D. in Heimstetten et Loizmansdorf Cam. Aul. Cons. etc., quem dum valetudinem ruri quaereret — acerba mors V. Id. Octob. an. MDCCXXXI aetat. LXVIImo charissimorum Suorum amplexibus tulit. Dyn. in Schratten hal Ant. et Col. etc. etc. ab Hartig Voc. et Par. opt. Gen. et Fil. M. M. P. P.

Ferner ift an ber Band ber Evangelienseite in einem Darmorfteine ausgebauen Chriftus am Rreuge von vielen Betenden umgeben, welches Bild febr alt ju fenn fcheint. Much entbalt bie fogenannte Oberfacriftei ein intereffantes Alterthum, namlich ein langes Ochwert, welches Stephan von Giging geführt haben foll, bas aus beffen Garge, als man jene erwähnte Gruft verschüttete, genommen murbe, und nach beffen riefenina-Bigem Griff allein icon ju urtheilen, er ein Dann von besonderer Große und Starte gemefen fenn muß: überdieß noch befindet fich eine reich mit Gold und Gilber gestickte Stanbarte, mit bem Mamenszinge Raifers Carl VI., von ber man zwar nicht weiß, auf welche Beife biefelbe bierber fam, bie aber vielleicht, wie wir vermuthen, ber bamalige Befiger von & chrattenthal fubrte ober trug, als bie Stanbe Dieberofterreiche biefem Raifer, als er im Jahre 1712 von ber Raiferfronung ju Frankfurt nach Wien suructebrte, beim naben Dulfau entgegenritten; wenbalb man biefes Undenken an jene Begebenheit fodann bier aufbewahrte. Nach ben uns zugekommenen Dadrichten bestand icon vor bem XIV. Sahrhundert ju Odrattenthal eine Rirche, an bie im XV. Sabrbunbert, mabriceinlich von bem bamaligen Berrichaftsbefiger Ulrich von Eiging, eine zweite angebaut und mittelft einer Loretto = Capelle mit ber altern in Berbinbung gefest murbe. Sie war bemnach von ziemlichem Umfange, und vermochte ein paar Taufend Menichen ju faffen , mas - vorzüglich mahrend ber baufigen Ballfahrten von Mabren nach Mariagell öfter ber Kall war. Im 9. Muguft 1783 traf fie bas Schidfal, gleichwie ber gröfite Theil bes Stadtchens ein Raub ber Flammen ju werben, worauf, von Geiten bes Berrichaftsbesigers und Riedencetert.

zu ihrer Gerstellung breitaufend Gulben bewilligt, und die alteste Rirche, so wie die Loretto - Capelle abgebrochen wurden, wodurch diese Kirche ihre jestige Gestalt erhielt, und worin am 29. August 1784 die feierliche Einweihung Statt fand.

Mußer biefer Pfartirche befteht in bem jur Berrichaft geborigen Orte Pillersborf noch eine Filialfirche, so wie im herrschaftlichen Schloffe eine Capelle, beren spater Ermahnung geschehen wird.

Aufier Schrattenthal ift nur bas eine Biertelftunde entfernte Pillersborf hieber eingepfarrt. Den Gottesbienst verfieht blos ein Pfarrer, ber gegenwartig zugleich Dechant vom Röger Decanatsbezirfe ift.

Der Pfarth of befindet fich bermalen ziemlich weit von ber Kirche junachft bem am andern Ende bes Stadtchens gelegenen herrschaftlichen Schloffe, und ift ein einfaches Gebaude neueren Style, nur aus einem Erdgeschoffe mit Ziegeldach bestebenb; bas Schulgebaube ift ein neues Gebaude junachst ber Kirche, obenfalls aus einem Erdgeschoffe mit Ziegeldach.

Der Leichen bof ift außer bem Stabtden angelegt, rechts von ber Strafe und feit bem Jahre 1802 mit einer Mauer umfangen.

Das herrschaftliche Schloß, ein großes massives aber nicht ganz regelmäßiges Gebäude am süblichen Ende des Ortes, besteht aus dem ältern und neueren Theile, wohin aus dem Vorhose, dessen Gebäude wir nachher ansühren werden, eine steinerne mit den Statuen des heiligen Iohann von Nepomud und des heiligen Antonius gezierte Brücke über den jest, anstatt des Wassers Auchengarten enthaltenden Schloßgraben durch eine thurmähnliche gewölbte Einsahrt führt, worauf das Auge dei dem Anblicke des mit Gesträuchen und Rassenstägen gezierten innern Schloßplages, überrascht wird, der durch die alterthümliche Schloßeapelle und die zwei Flügel des Schlosses begrenzt, das Alterthümliche mit dem Ländlichen verziendet und in dessen Mitte sich der Schloßbrunnen und rechts davon ein alter sehr gut erhaltener Nußbaum erheben.

Ueber eine fcone breite Stiege gelangt man von bier aus in ben neuern und jugleich Saupttheil bes Ochloffes, welcher auf ben Grundreften ber bas Stabtden ebemals auch von biefer Geite umgebenben Mauer errichtet, nebft einem fconen mit vortrefflicher Studaturarbeit gegierten und von freiftebenben acht Gaulen in brei Theile getheilten Gaale noch gwolf febr geraumige und, obgleich nicht nach bem neueften Befchmad fcon vergierte Bimmer enthalt, in beren einem fich eine gablreiche Gammlung Portraite, mehrentheils aus ber Ramilie bes bermaligen Befipers, befinden. Mußer biefen Bimmern, unter benen fich ju ebener Erbe bie berrichaftliche Ranglei befinbet, find noch in diefem und in bem bamit jufammenhangenden alteren Theile bes Schloffes viele Gaftzimmer, fo wie andere jur Sauswirthfcaft bienende Gemader vorbanden. Much ift eine bier befindliche Terraffe ju bemerten , von welcher man über einen großen Theil bes Schlofigartens, ben Meierhof und bie übrigen Umgebungen hinweg eine überrafchende Fernficht gegen Ros und bie Umgegend genießt. Links von ber oben ermabnten Ginfahrt befindet fich ein mit bem Ochloffe zusammenhangenbes fehr geraumiges und mehrere fcone Bimmer enthaltendes Gebaube, beffen Bauart es als ben alteften Theil bes Ochloffes ertennen lagt und welches bermalen bie Wohnung bes Oberbeamten ift. Un basfelbe ichliefen fich bie Bagenichupfen an und an diefe die herrichaftlis den Stallungen.

Rächst letteren erhebt sich, wie es scheint früher ein alter Thurm, ein mit dem Wappen des jesigen Gerrschaftsbesigers verssehenes Sommerhaus, bei welchem sich der sogenannte Tempelgarten befindet, der gute Obstbäume und vorzügliche Beinreben enthält. Diesem gegenüber auf der andern Seite bes Sofstaumes steht die mit dem neuen Schlosse verbundene im Jahre 1436 erbaute Schlosse apelle; ein alterthümliches Gebäude mit Ziegeldach und zwei Thurmen, von denen der vordere größere eine Uhr und 2 Glocken enthält und beren ganzes äußeres mit den langen gothischen Spissenstern, Strebepfeilern u. s. w. in verjüngtem Maßstabe an die Burgcapelle zu Wien erinnert.

Ihr geräumiges und helles Inneres enthalt einen einfachen Altar, über dem an der Wand ein gekreuzigter Christus angebracht ift, diesem gegenüber einen Chor und oben unter der gothischen Dedenwölbung die herrschaftlichen Oratorien, zu welchen man aus bem Schlosse durch einen kleinen alterthumlichen Gang gelangt; jedoch führt der haupteingang zur Capelle vom Bofplate ber.

Der bei 10 Jod enthaltenbe Sauptgarten, welcher bas Ochlog gegen Beften und Norben umgibt, wobin man burch ben junachft ber Capelle befindlichen Saupteingang gelangt, ent= balt mehrere englische Unlagen, icone bochgewölbte gut vertheilte Baumgruppen , Mleen , Blumenbouquets , Rafenplate , jablreiche Obftbaume bagwifden und ein im Jahre 1818 erbautes Gartnerhaus nebft einem Ereibhaus und hat vorzüglich in neues rer Beit burch vergrößerte Unlagen gewonnen, fo wie jene aus alterer Beit ihm noch einen gewiffen Gindruck von Grofartigfeit erhalten. Un feinem nordweftlichen Ende ichlieft fich bemfelben ber Rafangarten an, ju welchem eine ben gangen oben erwähnten Garten burchichneibenbe mehrere bunbert Odritte lange Mlee führt und welcher an feinem Ende ein Sommerbauschen >mon repos genannt, enthalt. Bon ber fubweftlichen Geite begrengt bas Ochlog ber fogenannte 3 metfchtengarten, ber mit mehreren hundert in alleeformiger Richtung gepflangten Zwetfch. tenbaumen einer Baumichule und großen Pflanzungen von Burzelgemachfen gleichend, welche fammtliche Garten zum Theil mit einer Rlafter boben Mauer, jum Theil mit einem Graben ober mit Dlanken umfangen find.

In früheren Zeiten war das Schloß, wie schon erwähnt, mit einem Wassergraben umgeben, außer welchem ein anderer noch den ganzen großen Vorhof desselben einschloß, welcher aus den ehemals auf der Westseite der Herrschaft bestandenen Teichen zur Zeit einer Feindesgefahr schnell mit Wasser angelassen werden konnte, und noch führt eine steinerne Brücke über benselben in den großen aus den nachbenannten Gebäuden gebildeten

Sof vor bem Schloffe, melden bermalen außer jenem Graben größtentheils noch eine hohe Mauer umgibt.

Runachit biefer Brucke rechts vom Gingange befindet fich ber Dfarrbof, auf feiner Borberfeite von einem niedlichen Gartden umgeben, links ber febr geraumige Schafftall, ber im Jahre 1576 ein protestantisches Bethaus marin worin Satob Baden, welchen Dawald von Rising aus ber Pfalt bierber berief, ben Gottesbienft abbielt. Beiter aufwarts von biefent ftebt ein weites Gebaube, von welchem ein Theil gewolbt ift und jur Aufbewahrung ber Reuerlofdrequifiten bient : mie man ergablt, fo foll biefes Bebaltniß ein Audentempel gewesen fenn, und ben gablreichen in fruberer Beit im benachbarten Duls fau (fiebe beffen Darftellung) anfaffigen Buben gu ihren Berfammlungen gebient baben. Unter bemfelben ift ber fogenannte Stein feller, welcher gegen 1500 Gimer fagt. Rechts banon befinden fic bie Bohnungen bes Controllors und Rellermeifters an bie fich bas mit vier Steinpreffen verfebene geraumige Dreffbans anschließt, mit bem Bappen ber Riginge und ber Sabrestabl 1553, am Saupteingange gegiert, unter welchem ber berrichaftliche Bofteller mit zwei Gingangen perfeben und 4000 Eimer faffend, fich befindet. Un ber Sinterfeite bes Preff aufes ift eine fechs Rlafter tiefe febr geraus mige Eisgrube angebracht. Beiter aufwarts fteht ber im Sabre 1713 erbaute, aus brei Stockwerfen beftebende mehrere taus fend DeBen faffende Schuttfaften. Unweit berfelben am obern Enbe bes Sofraumes erhebt, fich noch ein Denkmal ber rauben Beiten bes Mittelalters, ein großer bei gebn Rlafter bober runber Thurm, mit brei Rlafter bicen Mauern, ber > Suffie tenthurm genannt, unter welchem ein siemlich tiefes Ges wolbe, bas ebemalige Berließ fich befindet, und von beffen Bobe, ba er mit feinem Dache bebeckt, fonbern nach alter Urt frei ift, fich eine ziemlich weite Umficht über bie gange Canbichaft vorzüglich gegen bas Bebirg ju ausbreitet. Sinter biefem Eburi me abwarts ift bie Wohnung bes Gerichtsbieners mit ben Mrreften. Doch find bier an ber außern Geite ber Mauer.

auf die nach Pullau führende Strafe gu, in bem bagwitichen fich hinziehenden vorermannten Graben die Ueberreste von Reinernen Bogen vorhanden, welche ehemals eine Brude trugen, die wie man ebenfalls noch gewahrt, zu einem in jener Beit bier bestandenen Thore führt.

Bundcht bent Sauptgarten nördlich vom Schloffe, an ber bas Städtshen burchschneibenden Strafe, befindet fich der große berrschaftliche Meierhof mit schnen mehrentheils gewölkten und sammtlich mit Ziegeln gedeckten, ein geschloffenes Wiereck bildenden Gebäuden.

Im Stadtchen zwischen der Kirche und dem ehemaligen Rbger Chor, steht eine gegen sechs Klafter hohe fteinerne Saule, mit dem Bilbe der undeflecten Empfängniß Maria, welche wie ihre lateinische Inschrift angibt, im Jahre 1604
vom damaligen herrschaftsbestiger dem Freiherrn von Abler oth urm, nach überstandener Pest, gegründet ward; ferner
zunächt der Scheune des herrschaftlichen Meierhofes,
an der Straße, die viel kleinere Marktfäule, laut der Inschrift, von Oswald von Entzing im Jahre 1542 errichtet.

. Ueber Schrattenthals Entftehung und altefte Gefdicte lagt fich gwar nichts bestimmtes angeben, jeboch beftanb ber Ort fcon im XI. Jahrhundert und mar ber Gig ber Familie biefes Damens, von welcher, wie Calles in feinen Unnalen berichtet, Deuffiger von Schretenthale Truchfeg Bergogs Rriedrich II. bes Streitbaren im Jahre 1245 mit betradtlidem Kriegevolle ben beutiden Orbenerittern in Preugen gegen ben Bergog Smatoplud ju Silfe gefchickt murbe; fo wie ferner Ulrich genannt ber fuchs von Schrattenthal und beffen Gemalin Seutta bem Stifte Altenburg im Sabre 1291 einige Gulten verfauften. Bahricheinlich mag balb nache ber diefe Familie ausgestorben und die Berrichaft landesfürftlich geworben fenn, ba im XV. Jahrhundert Raifer Friedrich IV. bem in ber Geschichte ber bamaligen Beit oft und in ziemlich zweideutiger Geftalt vorfommenden Ulrich Freiherrn von Entging, welcher bei ibm eine Beit lang in bober Bunft ftanb,

bie Bereichaft Schrattentbal gegen ben Martt Gars pertaufchte, mofelbiter auch wie Safelbach und Cufpinian melben, im Rabre 1464 an ber Deft geftorben fenn foll. 3m Rabre 1472 mard ber Ort Schrattenthal, ber bis babin nur ein Dorf war, wegen ber Berbienfte, Die fich ber bamalige Befiger Georg von Eiging, Gobn bes Ulrich, um ben Raifer Rriedrich IV. erworben, jur Stadt erhoben und ihr laut eines noch vorhandenen Diplomes bas Privilegium eines Sabr= und Bodenmarttes ertheilt wurde. Biel mag ber Ort burch big Einfalle der Guffiten, welche unter ihrem Unführer Procop biefe gange Gegend verwufteten, gelitten baben, ba er bamals ein fefter mit Graben und Mauern verfebener Dunct, mabrfcheinlich von ihnen eingenommen worben und fich von biefer Reit ber, noch die Benennung bes oben erwähnten Suffitenthurmes erhalten haben mag, fo wie auch eine im Sabre 1664 ausgebrochene Reuersbrunft ben Ort gang in Miche legte. Im Jahre 1670 fügte Raifer Leopold I. auf Zinsuchen der bamaligen Berrichaftebefigerin, bem alten Privilegium Ochrattenthals, bas Recht bei, einen zweiten Jahrmartt abhalten ju burfen. Wann und von wem die ehemalige bier bestandene Drovfte i gegrundet worden, vermogen wir nicht und von berfelben nur fo viel anzugeben, daß laut einem noch vorhandenen Bericht bes Pfarrers von Burg Schleinis vom Jahre 1715, ein jeweiliger Propft berfelben Gis und Stimme bei ber n. B. Lanbichaft batte; boch bereits im Sabre 1716 mag biefelbe aufgeboben worden fenn, worquf bie baju geborenden Gebaube. wovon bermalen nur ein gang geringer Theil noch vorbanden ift, und welche junachft bem ebemaligen Reger Thor auf ber rechten Geite gelegen waren , bem bamaligen Berrichaftebefiger um 150 Gulben überlaffen murben.

Biederholte Feuersbrunfte erlitt ber Ort im Jahre 1783 und im Jahre 1830, bei welcher letteren jedoch nur die eine Salfte ber Stadt ein Raub der Flammen warb.

Die herrschaft Schrattenthal enthält als folche: 630 Soch herrschaftliche, 273 Joh privat Baldungen, 168 Lag-

weet Wiesengrunde, 2944 Joh Ackerland und 3456 Vierstel Beingärten, ferner enthält dieselbe im Augemeinen 448 Häuser, 622 Familien mit 1308 mannlichen und 1446 weiblischen Personen und einen Viehstand von 86 Pferben, 59 Ochsen, 288 Kühen, 1323 Schafen, 100 Ziegen und 550 Schweisten. Zu berselben gehören: Die Stadt Schrattenthal, der Markt Ober-Markersdorf und die zwei Dörfer Pillersdorf und Platt, ferner 28 behauste Unterthanen zu Ober-Nash und 27 Unterthanen zu Unter-Nalb, wosselbst sie auch den sogenannten Burgstallers und Morgenhof, so wie einen großen Ziegelofen nächst der Stadt Schrattenthal besigt.

Diese Gerrschaft eine halbe Stunde billich am Manhartsgebirge in sanfter Thalebene gelegen, in einer der schönsten und fruchtbarften Gegenden Niederösterreichs, grenzt mit ihren unsterthänigen Ortschaften an die Feldmarken von Pulkau, Deinzendorf, Röschis, Guntersdorf, Zellerndorf, Nalb und Rös, dann an die Ferrschaften Niederstadnig und Peupendorf im B. D. M. B. Die Gründe sind im Allgemeinen mittelmäßig zu nennen und werden nach der Dreifelderwirthschaft behandelt, wöbei Wein- und Ackerdau die Saupt = Erwerbszweige sind, die Obstyflege jedoch nicht bedeutend und Stallfütterung nur bei der Gertschaft eingeführt ist.

Un Böhen find außer dem mit hoch- und Rieberwaldungen bebeckten Manhartsgebirge noch einige weniger bedeutende vorhanden, unter benen ber sogenannte Kreugberg zwischen Pillersdorf und Schrattenthal wegen der weiten und höchst malerischen Aussicht, die man von demfelben genieft, zu bemerken kommt.

Un Gewässern ift nur ber im Manhartsgebirge entsprins gende Schrattenbach vorhanden, welcher die in Ober-Marfersborf gelegene Muble treibt und sodann nach dem Stabts den Schrattenthal flieft. Fischereien gibt es keine.

Die Jago ift durchgangig berrichaftlich und liefert Rebe. Safen, Rebbubner, Fafane, auch Fuchfe, Marber und Ihife.

Un Straffen ift nur bie neu angelegte Strafe von 3naim nach Rrems vorhanden, auf welcher fich nachft Schrattenthal gegen Pultau zu, die fteinerne fogenannte Johanfied-Brude befindet.

Das Klima ift gemäßigt und gefund, bas Waffer, welches aus Brunnen geleitet wird, gut.

Fabrifen find feine vorhanden, bagegen wird ein bedeutens ber Beinhandel nach Bien, Krems und Oberöfterreich getrieben.

Das Städtchen Schrattenthal hat wie icon gesagt, bas Privilegium auf zwei Jahrmarkte und einen Bochenmarkt, welche erstere am ersten Sonntag nach Oftern und im September am Matthäustage, aber gegenwärtig nicht mehr abgehalten werden.

Außerbem wird auch im Markte Markersborf ein Jahrmarkt am Katharinatag abgehalten.

Mis Befiger ber Berricaft Odrattenthal, nachbent bie Familie ber Berren von Ochrattenthal ausgestorben, und bie Berrichaft landesfürftlich geworben mar, werben Folgenbe gefunden: im Sabre 1443 Ulrich Freiberr von Giging, gegen Abtretung bes Marttes Gars, von Raifer Rriebrich IV.: im Sabre 1464 beffen altefter Gobn Georg; im Jabre 1492 beffen Gobn Stephan; im Sabre 1513 beffen Gobn Die chael; im Jahre 1529 fein Gobn Ulrich; im Jahre 1544 beffen Bruber Chriftoph und im Jahre 1563 beffen Gobn Bolfgang, worauf nach Musfterben biefes alten und berubmten Gefchlechtes im Jahre 1623 bie Raiferin Eleonora, Gemalin Raifers Rerbinand II. biefe Berrichaft burch Rauf von ben Eigingerifden Erben an fich brachte, und fie im Sabre 1639 ihrer Oberfthofmeifterin ber Grafin Octavia von Stroggi jum Gefchent machte, welche fie im Jahre 1648 ibrem Gobn Deter Graf von Stroggi übergab; von biefem fam folde im Sabre 1660 an Martus Freiberr Dus von Ablersthurm burch Rauf von Borigem; im Jahre 1679 an beffen Gohn Johann Markus; im Jahre 1706 an Maria Therefia Grafin von Sartig, geborne Freiin Dus von Ublersthurm von ihrem Bater Johann Markus; im



Sahre 1737 an Anton Jefaias Graf von Hartig durch Kauf von der Gemalin seines Bruders, der Borigen; im Jahre 1759 an seinen Sohn Anton Casimir; im Jahre 1780 an dessen Sohn Anton Franz Taver; im Jahre 1797 an Sohann Jacob Freiherr von Chactard; im Jahre 1803 an August Anton Graf Attems und seine Gemalin Antonia geborne Grafin Schulenburg-Opnhausen, durch Kauf von Vorigem; im Jahre 1812 an Ersteren allein, welcher auch bermal Bestiger ist.

# Shrid.

Ein großes Pfarrborf von 181 Saufern mit ber nachften Poft-ftation Gaunersborf.

Die Kirche und Schule befinden sich hierfelbst, und erftere bildet jugleich bas Decanat, welches früher in Pierawart war; bas Patronat besitt das Barnabiten - Collegium in Mistelbach. Der Werbbezirk gehört zum Lin. Inf. Regmte. Nr. 4.

Landgericht, Ortes und Conscriptionsobrigkeit ift bie herrschaft Paasborf, welche auch nebst ber Kirche in Schrick bie behausten Unterthanen und Grundholden besigt.

Der Seelenstand besteht in 226 Familien, 453 mannlichen, 486 weiblichen Personen und 140 schulfähigen Kindern; ber Wiehftand in 45 Pferden, 168 Rüben, 317 Schafen, 20 Ziegen und 200 Mastschweinen.

Die hiesigen Einwohner sind durchaus Hauersleute mit den nöthigsten Professionisten versehen, welche jum Theil den Feldbau, meist aber den Weindau treiben und mit Wein einen lebhaften Jandel nach Wien unterhalten. Ihre Feldgründe, die größtentheils gut sind, werden mit Korn, Hafer, weniger mit Gerfte und Weizen bebaut; sie haben auch ziemlich viel Obst, nur die Vielzucht ist gleichwie an allen Orten, wo starker Weindau vorherrscht, unbedeutend und erhalt nach Bedürfniß die Stallfützterung. Da Schrick der Ort ist, in welchem immerwährend der Weinhandel ein einträgliches Geschäft gibt, obschon ihr eigenes

Gewächs feineswegs ju ben guten Candweinen gehört, fo find bie meisten ber Einwohner auch wohlhabend.

Der Ort, burch welchen die Brünner Poststraße der Länge nach durchführt, liegt eine halbe Stunde von Gaunersdorf unterhalb des sogenannten ohri derberges an der Seite gegen Wilfersdorf hin und bildet zwei Reihen mit Stroh gedeckte Säuser, wovon die eine Reihe an der Straße, die andere unterhalb derfelben sich hinzicht und ein Gieß ach durchsließt. Die nächstgelegenen Orte sind Blumenthal, Ober- und Nieder- Sulz, Martinsdorf, Nering und Hebertsbrunn. Dieser Ort ist der hindurchführenden Poststraße wegen fortan belebt, enthält eine ziemslich sichne Gegend, gesundes Klima und gutes Wasser. Es gibt hier Berge, besonders der schon erwähnte och rickerg, die aber unbedeutend sind, eben so auch Wälder, nämlich der Och ricker wald und die Maiskugel. Die Jagdbarkeit, ein Regale der Herrschaft Paasdorf, ist gering und liesert Hasen, Rehe,

Der einzige bemerkenswerthe Gegenstand in Schrick ift die Pfarrkirche, womit gegenwärtig das Patronat verbunden ift. Diese, ber heiligen Jungfrau und Martirin Margaretha geweiht, soll schon seit dem Jahre 1200 bestehen, und ist somit von hohem Alter; auch wurde sie während ihrem Bestehen noch nicht verändert und ist von alten einfachem Baustyl, von Ausen ohne allen Anschen, von Innen aber freundlich. Der Thurm ist von gewöhnlicher Form, mit einer Kuppel und Schindeln gedeckt, worin sich mit dem Sterbeglöcklein vier kleine Glocken besinden.

Der Hochaltar ift aufgemauert, marmorartig staffirt und enthält zwei Cherubimen nebst zwei Engeln, die weiß lackirt sind. Von den vorhandenen zwei Seiten altären ist einer ben heiligen drei Königen geweiht, der andere besteht unter dem Namen Lorettoaltar, welche ohne aller Verzierung sich befinden.

Merkwürdigkeiten, icone Paramente, ober alte Grabbentmale werben bier feine getroffen.

Bur hiefigen Pfarre gehört außer Ohrid fonft gar fein Ort.





Der Gottesbienst wird von einem Pfarrer, ber gegenwartig Dechant und Schul- Diftritts- Aufseher ift, versehen; statt eines Cooperators besteht ein Euratbeneficium von einem früheren Pfarrer, bem hochw. Herrn Joseph Cajetan Edlen von Rolle gestiftet im Jahre 1784, weil schon bamals die Rirche bei Ubhaltung eines einzigen Gottesbienstes zu klein war, daher an Sonn- und Feiertagen doppelter Gottesbienst nöthig ift. — Der Leichen hof befindet sich außer dem Dorfe.

Unftreitig ift ber Ort icon febr alt; beffen Entftebung in bas XI. Sahrhundert gefest werden fann ; ber Dame Odrict jedoch fdeint von feinem Grunder und nicht von ber örtlichen Lage ge= nommen worden zu fenn. Bor Alters foll berfelbe ein faiferlicher (landesfürftlicher) Markt gewesen fenn, wir finden aber barüber nicht bas geringfte, wohl aber, baf ber Ort landesfürftlich war und als Leben verlieben murbe. Muf folde Mrt erhielt ben Ort Schrid, nebft Gaifelberg , Ganferndorf und Boffein , Conrad (insgemein Gamaret) Ritter von Fronauer, vom Raifer Jahre 1464. Dach feinem Tobe fam Friedrich IV. im Diefer Ort fammt ben übrigen Besitzungen an feinen alteften Sohn aus ber zweiten Che, Damens Ponfrag von gron= quer, und ba biefer im Sabre 1494 Einderlos verftarb, an feinen jungern Bruder Conrab, welcher aber Ochrick viel früher ichon, namlich 1479 ju Leben befam. Diefer ftarb ju Unfang bes XVI. Sabrhunderts und mit ihm erlofch fein Befdlecht. Ber barauf biefes Leben bekam, ift nicht bestimmt bekannt, jedoch ericheint im Jahre 1582 Georg Chriftonb Ebler von Sornberg mit ben Gutern Sagenbrunn, Enbesbrunn und ben Lebenfchaften Baifelberg und Ochric im B. U. DR. B. anfaffig. In Folge einer von Gigmund Freiheren von Camberg an ben Raifer Rubolph II. gerichteten Borftellung um gnabige Bermehrung feiner Gintunfte als Candmaridall, erhielt berfelbe bie Leben und Memter Gaifelberg und Schrid nebft mehreren Getreibzehenten ob bem Marchfelbe, fo wie folde von bem verftorbenen Chriftoph von gamberg vor furgem erledigt worden find, im Sabre 1593 auf lebenslang

jum Benuß (t. t. Soffammer Archiv). Johann Chriftoph Freiherr von Freiberg ju Riebeben, Raifers Ferbinand II. Reichshofrath, murbe ben 12. Juni 1631 ben niederofterreichiiden Berenftands Gefdlechtern einverleibt, nachbem er einige Rabre vorber bie Berrichaft Paasborf fammt ben landesfürftlichen Lebengutern Gaifelberg, Odrict, Buttenborf und Ganfernborf an fich gebracht hatte; er ftarb ju Bien 1633 und binterließ einen einzigen Gobn Frang Jofeph, ber fich gwar vermablte, aber finderlos feinen Stamm befchloß. Dach Musbluben biefes Befchlechts icheinen bie vorgebachten Lebengüter wieber an ben Landesfürsten guruckgefallen gu fenn, weil folche Raifer Leopold I. bem Johann Ofwald Bartmann von und ju Buttenborf für feine Berbienfte mahrend bes Eurtenfrieges im Jahre 1684 ju Leben verlieb, die auch fein Gobn Johann Baptift Bollmar Bartmann von Buttenborf befag. Da nun auch mit bem Tobe besfelben fein Gefchlecht im Jahre 1742 ausblübte , fo murben Odrick und Buttenborf pon bem Berrichaftsbefiger von Paasborf, Frang de Paula Grafen von Perlas im Jahre 1755 erfauft und biefer feiner Berrichaft einverleibt, bei welcher Ochrict als ein Bestandtheil fich noch befinbet.

# a) Schweinbarth (Groß=).

Ein Markt von 188 Saufern mit Inbegriff bes herrschaftlichen Schloffes sammt allen übrigen bewohnten herrschaftlichen Gebauben, bes I. f. Pfarrhofes, Schulhauses und ber isolirt liegenden hierher gehörigen Mahlmühle, und zugleich ber Sig ber gleichnamigen Herrschaft mit ber nachsten Poststation Gaunersborf.

Die Kirche und Schule befinden sich im Markte, davon gehört das Patronat dem Landesfürsten und die Pfarre in das Decanat Bockstuß. Den Werbkreis besit das Lin. Inf. Regmt. Nr. 4. Das Landgericht, die Grund-, Orts- und Conscriptionsobrigkeit ist die Herrschaft Schweinbarth.

Unter ben Einwohnern befinden fich 258 Familien ,

580 mannliche und 640 weibliche Personen, nebst 205 Schulkindern. In Niehstand sind 69 Pferde, 212 Kuhe, 280 Schafe, 20 Ziegen und eine ziemliche Zahl Schweine vorhanden.

Die Einwohner find Felbbauern und Sauer, erftere nur mit einer geringen Grundbestiftung verfeben. Unter biefen find im Orte 1 Chirurg , 1 geprufte Bebamme , 1 Muller , 1 Bader, 1 Sanbelsmann, 2 Gaftwirthe, 1 Fleifchauer, 4 Schneiber, 4 Schufter , 1 Rirfchner , 1 Schloffer , 1 Schmib , 1 Bagner, 1 Gattler, 1 Tifchler-, 1 Bimmer- und 1 Maurermeifter. Die Meder werben mit Rorn und Safer bestellt, jeboch faum gu ibrem eigenen Bebarf; ber Weinbau bagegen ift febr betrachtlich und macht ben größten Zweig ihres Ginkommens aus. Die Obftpflege fowohl als auch die Biebzucht ift unbedeutend, und lettere, obgleich mit Stallfutterung verfeben, weil es gang wenig Beibeplage gibt, nur auf bie Nachzucht und ben eigenen Sausbedarf beschrankt. - Die Relbgrunde fo wie jene ber Beingarten find größtentheils mittelmäßig , bie Biefen und Gemufegrunde fogar gut, aber bei außerorbentlichen Regenguffen ben Ueberfcmem= mungen ausgefest. Nicht felten leiben auch bie Rebengebirge burch Froftreif und Schauer großen Schaben, ber an ben Stoden oft burch mehrere Jahre hart empfunden wird.

Der Markt Groß - Schweinbarth, jum Unterschiebe von Klein - Schweinbarth also benannt, liegt an bem, vom Dorfe Kollenbrunn an ber Brünnerstraße nebst ber Poststation Gaunersborf burch ben Babort Pirawart eine Stunde Weges bis hierher führenden Seitenweg, ber bis in das Marchfeld reicht, in einem Thale, meist regelmäßig gebaut und vier Gassen bildend, wovon die Bauernhäuser mit Stroh, die letabgebrannten sammt Pfarrhof aber mit Ziegeln, die herrschaftlichen Gebäude, die Schule und 2 Wirthshäuser mit Schindeln gedeckt sind. — Der Marchsuß ist von hier 2 Stunden entfernt und von den, dem Markte umgebenden Ortschaften Klein - Harras &, Hohenruppersdorf 1, Mahen &, Raggendorf &, Auersthal &, und Bocksuß 1 Stunde. Der nämliche Seitenweg der hier durchgeht, führt durch den Markt Schnkirchen nach Presburg; außer diesen be-

stehen die Wege nach allen vorgenannten Orten. Un Brücken ist eine über den Mühlbach, eine über den Wilbbach (Gaunersdorfer Bach), beide im Orte auf dem Wege nach Hohen-ruppersdorf und noch eine über den Wildbach auf dem Wege nach Magen vorhanden.

Die Lage bes Ortes ift ungemein fcon und landlich, benn auf ber einen Geite, einer mäßigen Unbobe, ift ber Dfarthof und die Odule, und in ber Mitte über beibe erhöht, bie Pfarrfirche gelegen. Sinter biefer Unbobe erbeben fich Meder, Beingarten, Fohren- und Gichenmalber bis zu bem angrangenben Sobenleitenwald, in ben verschiebenartigften und malerischen Formen; auf der andern Geite gieben fich in der Tiefe am Markte bin, uppige Biefen- und Gemufegrunde, bie vom Bilbbach (Gaunersborferbach) und vom Dublbach burchichnitten und bemaffert werden, von welchen Grunden bann immer aufmarts fteigend wieder Meder, Beingarten, Gichen- und Fohrenmalber fic bilben. Dagwijchen am Bege fteht eine Dablmuble mit brei Gangen junachft ber Grange mit bem abwarts am Marchfelbe liegenden Martte Raggendorf. Die Gegend hier enthalt ein gefundes Klima und vortreffliches Trintmaffer, welches meift aus bem Bebirge flieft und in bas Ochlof geleitet wirb.

Die Walber sind außer 15 Joch, welche ber Gemeinde gehören, alle herrschaftlich. Die vorzüglichsten der Walb- und Weinberge sind jene am Kreith gelegenen, und führen die Namen Königsberg, Freiberg, Riefen- und Kaufmannshölzt. Darin ist die Jagdbarkeit herrschaftlich und ein Theil davon kaiserlich; in beiden Nevieren gibt es hochwild, Rehe, Hasen, Fafane, Schnepfen, Rebhühner u. u.

Außer ben vorstehend angemerkten Gebäuben, die wir auch in der Beschreibung folgen lassen, gibt es sonst keine Merkwürdigskeiten in Groß = Schweinbarth, nur bemerken wir hierbei, daß der Ort zwei Jahrmarktb-Privilegien besitht, von welchen einer am dritten Fastenmontag und der andere am Pfingstdunstag abgehalten wird, welchen beiden Markten aber am Samstag ein Pferdemarkt vorhergeht.

Die biefige Dfarrfirde, welche, wie bereits ermabnt, gleichsam in ber Mitte bes Marktes liegt, auf einer Unbobe gwiichen dem iconen Pfarrgebaude und bem ebenfalls iconen Goulbaufe und zu ber begueme Stiegen in brei Abtheilungen mit 30 Stufen binanführen, ift im toscanifden Bauftole aufgeführt, boch, gewölbt, geräumig, licht und bat im Bangen ein febr freundliches Unfeben. Der Sochaltar im romifchen Style von Bolg errichtet, ift fcon marmorirt, reich vergoldet und enthalt als MItarblatt bas werthvolle Bild bes beiligen Bijchofs Dartin als Rriegsmann mit ben bifcoflicen Uttributen, von Sofenb Le ider im Jahre 1814 gemalt, welcher Bifchof ale Datron ber Rirde verebrt wird. Die beiben Geiten altare, ebenfalls marmorirt und vergolbet, zeigen bie von obigem Meifter angefertigten Bilbniffe, namlich: bie beilige Ramilie Chrifti, bann ben folafenden beiligen Jofe ph mit bem wedenben Engel, wovon bas lettere, eine Covie aus ber f. f. Bilbergallerie, befonders febenswerth ift. Auch ziert bie Rirche eine reichvergolbete Rangel, ber Saufftein, Die von Deutschmann in Bien verfertigte Orgel mit fraftvoller Conlage und Positiv, ein geräumiges Dratorium ober ber Gafriftei für bie Berrichaft und Beiftlichfeit, und ein noch gut erhaltenes, 18 Odub bobes Bilb, Die Bochgeit gu Cana in Galilaa porftellend. Diefe innere gleich icone wie impofante Musftattung ber Rirche, murbe in ben Jahren 1814 und 1815 vorgenommen, und die Triebfeber maren ber ungemein thatige Pfarrer und Dechant , herr Sofeph Des, nicht minber ber bamalige und noch jesi= ge Oberbeamte ber hiefigen Serrichaft und I. f. Bogten-Commiffar, Berr Frang Julius Unfelm, Die nicht nur felbit große Opfer barbrachten, fonbern auch Mles aufboten, um bie Gemeindeglieder ju großmuthigen Beitragen ju bewegen.

Außer bem Markte gehört sonft keine Ortschaft zur hiesigen Pfarre; früher war zwar der eine Stunde von hier entfernte Markt Magen hierher eingepfarrt, besteht aber seit dem Jahre 1783 als eine selbstständige Pfarre. — Der Gottesdienst wird von einem Pfarrer und einem Cooperator versehen.

Obicon übrigens bie alteften Pfarrprotofolle nur bis 1573 hinauf reichen, fo ift boch gewiß, bag ber Ort ichon im Jahre 1460 fein Gottesbaus batte, benn in biefem Sabre flüchtete fich ber aus Orth, vom Raifer Friedrich IV. vertriebene Ritter von Fronauer in biefe Begend, welche er gleich einem Rauber ausplunderte, aber von den Goldaten bes Raifers verfolgt und in bie Enge getrieben, biefe Rirche ju einem Bollmerte machte, felbe befestigte und fich barin fo ftanbhaft bielt, baß Die faiferlichen Truppen nach einer vierwochentlichen fruchtlofen Belagerung abziehen mußten. Eben fo gewiß batte Schweinbarth damals feine eigenen Geelforger, weil Safelbach von bem Rauber Podemsky aus Clavonien ergablt, bag biefer von feinem Odmager Untelreiter, Bergoge Albert VI. Sauptmann, hieber gefdict murbe, Geiftliche und Beltliche, ohne Miter, Stand ober Gefdlecht ju berücksichtigen, in Retten und Banden ju legen, mas auch gefchab, und wobei er die Rirche, Bauern- und Burgerhaufer ausraubte, bis endlich ihm Beinrich von Lichtenftein im Jahre 1463 bas Sandwert legte, bie Schangen eroberte und ber Erbe gleich machte.

Die älteren Schickfale bes Rirchengebaubes sind in tiefes Dunkel gehüllt. Nur nach mündlicher Ueberlieferung will man wissen, baß bas vorige Gebaube, welches klein und unansehnlich war, im Jahre 1735 bem jegigen weichen mußte. Dieses hatte aber seiner Schabhaftigkeit wegen zu herrn Pfarrers Res ners Zeiten eine ganzliche Reparatur nöthig; damals hatte es noch keinen Thurm, die Glocken hingen in dem zu der Zeit höher gestellten Sakristeidach; Res ner verbesserte und erneuerte nicht nur die Kirche, sondern baute ihr auch den Thurm, wovon der Bau im Jahre 1778 geendet wurde. Dieser hat eine schön geformte Blechefuppel, eine Uhr und brei harmonisch gestimmte Glocken nebst einem Zügenglöcklein.

Der alte Leichen hof umgibt bie Kirche mit einer festen Mauer; ber neue etwas weiter rudwarts angebracht, ift mit einer Planke eingefangen, und dieser wurde im Jahre 1832 gur Cholerageit wieber vergrößert und erweitert. In ber Mitte besselben

erhebt sich ein ichones von Solz geschnigtes Eruzifir, nebst welchem auch mehrere steinerne Grabmaler vorhanden sind. Zu diesem Leichenhöfen kann man auch bas Pestmonument, auf einer Unböbe am Wienerweg, gablen, welches zum Andenken der im Jahz re 1713 stark gewütheten Pestseuche, und ber daran Verstorbenen und bier Begrabenen, gesett wurde.

Die Soule betreffend, fo muß bie Marktgemeinbe befonbers auch oben ermahntem Beren Pfarrer Reener bankbar bleiben. Diefe burch ben Rahn ber Zeit baufallig , für bie jugemachfene Jugend viel ju flein , niedrig und feucht , fonnte nicht langer mehr ihrer Bestimmung entsprechen, barum murbe im Jahre 1813 ein gang neues Gebaube mit einem Stodwerfe bergeftellt, in welchem fich oben zwei Lebrzimmer befinden. Der Unterricht für jebe Claffe ift gangtaglich; er wird burch einen Schullehrer und zwei Gehilfen ertheilt, und ift vermoge bes guten Fortgangs gur Mufterichule biefes Bezirkes erhoben morben. Bur Bilbung ber Goullehrer und Gebilfen befitt auch die Ochule eine fleine Bibliothek. Das weitere Gute, mas noch bei ber Schule angeführt werben muß, ift eine Stiftung von mehreren großmuthig gefinnten Boblthatern, als ber bochm. Berren Rlespe und Unton Resner, beibe bier gemesene Pfarrer, und Rrau Therefia Gollin, gemefene burgerliche Badermeifterin, welche gufammen ein Capital von 10,600 Gulben legirten , von beffen Intereffen bie Meltern von Entrichtung bes Schulgelbes enthoben find; ben Abgang mabrend ber Berminderung ergangt bie Gemeinde. In ber That ein fo fcbnes bleibendes Denkmal moge mehrere Dachahmer finden!

Bichtig für jeden Menschenfreund ist auch das hiesige Spital. Die verwitwete Grafin von Stratmann, geborne Grafin von Abens berg und Traun, Frau der herrschaften Rapoltenstein, Maissau, Bisamberg, Bockstuß, Groß= Schweinbarthic.ic., stistete noch bei ihren Lebzeiten dieses Spital im Jahre 1702, worin immer 6 Nothleidende, 3 mannliche, 3 weibliche Personen ausgenommen, und mit allem, selbst mit einem Seidel Bein jedes täglich versorgt werden. Die fromme Stifterin hat auch selbst die Farbe der Kleidung und der Ausschläge bestimmt, wie auch die Verpflichtung angeordnet, täglich der heiligen Meffe beizuwohnen, zu Sause in ihrem Betzimmer, Früh, Mittags und Abends den Rosenkranz gemeinschaftlich abzubeten, und sechsmal des Jahres zur Beicht und Communion zu gehen. Uebrigens durfen und können sie sich durch ihre Händearbeit noch Manches verdienen und bleiben testamentskähig. Sie haben einen Bürger zum Spitalvater, und ein jeweiliger Pfarrer führt die Controlle; die Aufnahme geschiebt durch die Herrschaft.

Bur Versorgung der Ortsarmen hat die Marktgemeinde, nebst dem gutbestellten Urmeninftitute, auch ein eigenes Urmenhaus mit zwei Zimmer und einer Rüche. In diesem werden vier arme Beiber theils von dem Urmeninstitute wöchentlich mit Geld und von der Gemeinde mit Naturalien, die sie sich einfammeln, und mit dem benöthigenden Holze versehen. Uuch Fremde, wenn sie zufällig erkranken, finden eine Aufnahme in diesem Urmenbause.

Much befindet fich bier ein fehr großer Biegelofen feit vielen Beiten, mit einem bedeutenden Biegelfchlag, und meift verfertigen die hiefigen Ginwohner den Bedarf ihrer Biegeln felbst, inbem mehrere zusammentreten und dazu Sand anlegen.

Das herrschaftliche Schloß, welches vom Markte abgesondert, etwas tiefer als solcher inmitten von Biesen gelegen ift, besteht in einer Sauptfronte und zwei Seitenflügeln mit einem Stockwerke und Schindeldachung in ganz einsacher Bauform, und stand ebedem der sumpfigen lage wegen auf Bürsten, die aber im Jahre 1792 herausgenommen und das Schloß untermauert wurde, wobei auch zugleich das obere Stockwerk mehr regulirt ward. In dem durchaus gewölbten Erdgeschoße befinden sich die Gerichts- und Umtskanzlei, das Urchiv und die Beamtenswohnungen. Der obere Stock, ungefähr in 10 Zimmern und einigen kleinen Gemächern bestehend, ist zum zeitweisen kurzen Aufenthalte der Herrschaft bestimmt, und auch dazu, aber nur höchst einsach meublirt, weil der gewöhnliche Sommeraufenthaltsort das Schloß Bisamberg ist. Vorzüglich schön zu nennen ist im hiesigen Schlosse der lange, breite, durchaus mit Mar-

morplatten belegte Gang im ersten Stocke, ber gang geschlofsen und mit Fenstern verseben, feiner gangen Lange nach bie Aussicht auf ben Föhrenwald im Kreith gestattet, in bem besonbers am Ende von bem einschichtigen Fenster eine überraschenbe Fernsicht in bas Marchfeld sich öffnet; eben so barf auch bie Stiege schön genannt werden.

Merkwardigkeiten gibt es gar keine hierselbst, und wir finben blos zu bemerken, daß vom Schloshofe aus, ruckwarts bes Schlosses gegen dem Jägerhause ein Garten sich befindet, der mit edlen Sorten von Obstbaumen besest, für den Verwalter bestimmt ist. Ein anderer herrschaftlicher Garten, abgesondert und rechts vom Schlosse gelegen, ist meist mit Zwetschenbaumen besest, und davon gehört dem Rechnungsführer die Salfte, die andere Salfte aber blos mit Klee gebaut zur Fütterung des Viehes für die herrschaftlichen Beamten.

Der Markt Groß - Schweinbarth ist sehr alt, wie wir bei Abhandlung ber Besiger ersehen werden, jedoch ist die Zeit der Entstehung, gleichwie der Ursprung des Namens Schweinsbarth in tieses Dunkel gehüllt. In den Zeiten der herren von Chunring, die Besiger davon waren, hieß ber Ort Schweinwart; vermuthlich war einst diese Gegend eine zusammenhängende Waldung, in der sich blos ein Jägerhaus besand, wo sie dann von der Warte (Unstand) auf Schwarzund Hochwild, was sich in großer Menge vorsand, die Benennung Schweinwart erhielt. Auch sinden wir den Namen Schweinburg, der eben zu unserm Markte gehört, und worzüber wir die bestmöglichste Aufklärung nachfolgend liesern werden, daher wir vorerst noch von dem Markte abhandeln wollen.

Der eingedämmte Bach, die grünenden Biefen, die üppigen Saaten, die traubenreichen Sügeln, die cultivirte Eichenund Rieferwaldung find keine zu alten Zierden unfers Schweinbarthe. — Wir wollen zwar nicht annehmen, wie die Gegend ausgesehen habe, als noch die Quaden, Römer und die nordischen Wölker in diesem Thale angesiedelt waren, denn noch im XVII. Zahrhunderte sah es wuste aus, und selbst unter bem

Groffvater bes jegigen Befigers Grafen Abam von Aben 6= perg und Eraun, war Mles bier in bem traurigften Buftanbe gewefen. Die Unboben gegen ben Balb maren nacht, burch burftigen Unflug fant bie und ba ein Baum ober Bachbolberfaube, gegen bie Ebene berab von beiben Geiten bes Balbes erblickte man bie magern Relber armer Bauern; im Thale felbit . war von ber Dierawarter Grenze bis nabe an ben Markt eine große Pfuge, in ber bobes Robr wuchs, fich auch viele Waffervogel, aber eben auch alle erbentlichen Sumpfthiere aufhielten. Diefe Pfuge mar fo verborben, bag ben Treibern, welche bei ber Mentenjagt in felbe maten mußten, allezeit bie Ruge aufbrachen und eiterten. Unterhalb bem Orte gegen Raggendorf bann, mar ein großer Teich, beffen Damme noch fichtbar find; badurch murbe bie gange Gegend febr ungefund, und brachte biele von ben Ginwohnern burch anhaltenbe Rieber in bas frube Grab.

So herabgesunken war die Gegend in Folge ber im XVII. Jahrhundert geherrschten starken Pestseuche, und des Türkenkrieges im Jahre 1683, daß gleichsam das ganze Land verödet schien. Graf Adam von Abens verg und Traun, dessen Ramen Schweinbarth immerhin mit Dank erkennen soll, ließ im Jahre 1767 den Morast abziehen, wodurch die Ursachen dieses Uebels gehoben wurden. Run hat der Ort nebst reiner, gesunder Luft und gutem Wasser, auch den schönsten Wiesboden erhalten; dadurch konnte ein größerer Wiehstand, ein vermehreter Dünger erhalten, mithin auch die Feldcultur begründet werden. So schreiben sich auch von dieser Zeit die hiesigen guten Weingebirge her, welche allezeit den dürftigen Bauer in einen wohlhabenden Winzer umschaffen.

Riele schwere Schickfalsschläge muste der Markt seit seinem Bestehen erdulden, denn öfters war der um die Rirche angelegte Leichenhof, dessen starke Mauer Kaiser Albrecht II. anlegen, und Kaiser Rudolph II. wiederholt befestigen ließ, der wehrhafteste Plat zur Bertheibigung der durch Feinde und von den Hussiten hart bedrängten Einwohner, und die neueren

traurigen Ereignisse, besonders mabrend ben feindlichen Invasionen in den Jahren 1805 und 1809 sind allbekannt. In diefem legteren Jahre haben die französischen Truppen die Kirche
rein ausgeplündert, die kostbaren silbernen Gefäse und die reichen Paramente geraubt, und dadurch einen Schaben verursacht, der nicht mehr erset werden wird. Zwar ist durch die Bemühungen der Herren Pfarrer Joseph Pep und Johann
Carl Eblen von Krauß, emeritirten Dechants, Bieles geschehen, daß sie beide verdienen im dankbaren Undenken zu verbleiben, besonders aber durch Gewinnung einer frommen Wohlthäterin zu Wien, welche mehrere ganz neue Paramente anschaffte, so daß bermalen die Kirche in einen Stand versetzt ist,
ber von einer andern Landkirche nicht übertroffen wird.

Auch fönnen ju ben Schickfalen füglich bie öfteren Ueberschwemmungen bes Weidenbaches, und die am 12. August 1834
ausgebrochene große Feuersbrunft gerechnet werden, die über 100
Baufer mit den Nebengebäuden in Usche legte. Zest nach diesem
herben Unglücksfalle steht Schweinbarth mit den feuerfesten
Gebäuden und ihren Ziegeldachern viel schoner ba, als vorher,
in welchem Jahre auch der I. f. Pfarrhof eine Ziegeldachung
erhielt.

Groß-Schweinbarthist eine Fibeicommiß-Herzschaft, und besteht nur in dem einzigen Markt und 12 Unterthanshäusern sammt dazu gehörigen Hausgründen im Dorse Auersthal. Mit; diesen Unterthanen zusammen werden 270 Familien, 605 mannliche, 676 weibliche Personen, 80 Pferde, 230 Kühe, 318 Schafe, 20 Ziegen und eine ziemliche Anzahl Schweine gezählt. Der Gründestand besteht in 1814 Joch 616 x75 Klafter herrschaftlichen, 15 Joch 1349 x85 Klafter privat Waldungen, 194 Joch 224 x35 Klafter Wiesen, 1611 Joch 1460 x85 Klafter Ackerland und 285 Joch 615x88 Klafter Weingärten. Die übrigen Rubriken erscheinen ohnedieß bei Beschreibung des Marktes.

Wie wir den geehrten Lefer bereits oben in Kenntniß gefett haben, fo hieß unfer Markt guerft Schweinwart und

ericbeint zu Unfang bes XII. Sahrhunderts in einer Ochenbungsurfunde über einen Weingarten bierfelbft in bem Rlofternemburger - Urfundenbuche unter bem Namen suinwart. Bald barauf wird ein ebles Gefdlecht befannt, die fich von Odmeinbarth nannten, und von benen bie urfprungliche Benennung allem Unicheine nach verunftaltet wurde. Wir finden bavon in bem Berfaufsbriefe bes Berrm ann von Ulrichschirchen, einen Bauernhof Rogelbrunn betreffend an das Stift Rlofterneuburg vom 23. April 1281 unter ben Beugen Wernhardus de Sweiwert. Bernhard Odmeinwarter und feine Sausfrau Clara befreit Bergog Albrecht 15 Schilling Gults, auf bem Saus ju Pergern von aller Lebenschaft im Sabre 1378 (Enenti. E. II. pag. 518). Beicarb ber Odweinbarter, Mgnes feine Sausfrau, Ulrich von ber Ochebnig und Chris ftein feine Gattin, ber Mgnes Ochweinbarter Ochmefter, verfaufen mit Benehmhaltung ihres Lebenherrn Beinrich von Rauchenftein bas Dorf auf ber Meuftift (B. U. 2B. 2B.) fammt Bergrecht auf 105 Eimer Bein, und bas Gebolg ju Ober-Giefring (B. U. 2B. 2B.) an Ulrichen bem 3nngder, Burger ju Bien im Jahre 1385. Albert von Ochweinbart ober Odmeinwarter, Ritter, hat im Jahre 1425 fein But und Dorf Paumgarten (Berrn-Baumgarten), Berrn Bartneiben von Lichtenftein gu Difoleburg verfauft (Arch. Famil. Domest.) Miflas Ochweinbarter und feine Gattin Ratharina, eine geborne gunffirchner erfcheinen im Sabre 1389. Der lette biefes Stammes, namlich Cunrab Odweinbarter, Ritter, ift im Jahre 1494 mit Tob abgegangen, und bat feiner Tochter- ober Ochmeftermann, bem Beit von Leutersbeim bie Brandenburger Belehnung über Groß-Odweinbart verschafft (D. De. Rammer-Archiv). Go viel von ben aufgefundenen Gliedern ber Ramilie Odweinbarter.

Es läßt fich wenig ober gar nicht bezweifeln, daß diefe Familie hier ein Schloß erbaut, den Ort gegrundet, den früheren Namen der Schweinwarte demfelben und fich felbst beigelegt habe. Auch waren sie, wie aus den wenigen Urfunden hervorgebt, noch mit anbern Ortichaften begutert, und burften auch bas nachfolgend befchriebene Rlein - Och mein bart angelegt haben.

Auf welche Art und wann Groß. Schweinbarth ein Brandenburgisches Leben geworden, ift unbekannt; so wie wir vermuthen, daß diese Familie in mißliche Umstande versunken, den herren von Chunring in der Lehenschaft von Groß. Schweinbart weichen mußte, und bann erst nach ungefähr 80 bis 100 Jahren wieder, aber auch nur auf kurze Zeit zum Besithe besselben gelangte.

Wahrend ber Zeit als ber Markt Groß - Schweinbarth von ben Chunring ern befessen wurde, kommt solcher öfter unter ber Benennung als Schweinburg vor, welches daher kommen mag, weil eine Burg ober ein Schloß ben altesten und anssehnlichsten Theil bes Ortes ausmachte.

Albero VI. bieses Namens, Gerr von Chunring, hat um bas Jahr 1319 burch Tausch gegen verschiedene andere zerstreute Guter bie Besten Seefelb und Schweinburg und bie Gerschaft, Gericht, Zehent und was bazu gehört und wie solches alles bes Burggrasen zu Nürnberg Lebenschaft war, von seinen Bettern Johann und Leutold bem Jüngern von Chunring an sich gebracht. Hieraus wird ersichtlich, baß Schweinbarth zur herrschaft Seefelb gehört, habe.

Bu Unfang bes XVI. Jahrhunderts erscheint Johann V. Berr von Chunring als Besiger von Schweinbarth wieber, ber es an sich gebracht, nachdem es durch seine Borsahren weggekommen und an die Familie der Schweinbart auf einige Beit gelangt war. Dieser starb im Jahre 1513 und hinterließ 5 Shne, wovon der jüngste, Namens Bilhelm diese herrschaft besaß, die dann erblich an seinen älteren Bruder Marquard von Chunring kam. Begen übler Birthschaft und vielen Schulden wurden nach Marquards Tode seine meisten Güter und häuser verkauft, welches auch theils bei seinen Ledzeiten noch geschehen ist, und es muste endlich, um die Gläubiger zu befriedigen, auch noch von seinen Schnen die herrschaft Schweinbarth mit Genehmhaltung des Lehenherrn

veraugert werben, bie bann im Jahre 1576 Carl Freiherr von Berberftein ju Dagen von bem gerichtlichen Curator Freiberrn von Strein erfaufte. Johann Labislaus Berr von Chunring, ber lette Gproffe biefes uralten, angefebenen und reich beguterten Gefchlechts, bat im Jahre 1591, vermog bes alten Gultenbuches bie Berrichaft Grof. Ochweinbarth wieber an fich gelöfet und folche im namlichen Sahre von bem Markgrafen von Brandenburg ju Leben empfangen. Er ftarb am 9. December 1594, worauf feine binterlaffene Bitme im Jahre 1597 Odweinbarth an ben Freiherrn Bilbelm von Ochonkirchen verfaufte. Bon biefen gelangte bie Berrfcaft laut ben bestebenben Bormerkungen bes ftand. Gultenbudes an folgende Befiger: 3m Jahre 1658 an ben Grafen Ernft von Abensperg und Traun burch Rauf von ben Erben bes Gigmund Bilbelm Freiherrn von Ochonfirden, welcher ein Oproffe aus jener altberuhmten Ramilie ber Traune mar, movon Traun in Ober = Defterreich als bas Stammbaus gilt, von benen ichon einer 1073 in einer Urfunbe vom Rlofter Cambach, eine Stiftung betreffend, vorkommt; im Jahre 1668 Ferbinand Ernft Graf von Abensperg und Eraun, von feinem Bater Ernft; im Jabre 1692 Margaretha Grafin von Strattmann, geborne Grafin von Traun, burd Erbicaft von ihrem Bruber Rerbinanb; im Jahre 1715 Johann Abam Jofeph Graf von Abensperg und Traun burch Erbichaft; im Jahre 1771 beffen Gobn Rudolph und im Jahre 1793 Johann Mbam Graf von Abensperg und Eraun burch Erbichaft, welcher noch gegenwärtig im Befite ift.

# Schweinbarth (Klein=).

Ein Dorf, welches 107 Saufer gablt, Poisborf in Defterreich und Nifolsburg in Mahren gu nachsten Poststationen hat.

Der Ort gehört jur Pfarrfirche nach Stugenhofen, Die Schule befindet sich aber hierselbft. Der Werbkreis ift zum Lin. Inf. Regt. Nr. 4 einbezogen. — Landgericht, Ortes und Conscrip-

tionsobrigkeit ift die Herrichaft Steinebrunn. Grundherrichaften gibt es mehrere, die behaufte Unterthanen und Grundholben haben, nämlich Steinebrunn, Poisbrunn, die Rirchen Ottenthal, Felbsberg, Falkenstein, Stügenhofen und die Pfarre Böhmischrut.

Im Dorfe bier befinden fich in 142 Familien, 274 mannliche, 319 weibliche Personen nebst 99 schulfähigen Kindern. Diese halten einen Wiehstand von 36 Pferden, 2 Ochsen, 96 Kühen, 283 Schafen, 5 Ziegen und 120 Schweinen.

Die Einwohner als Bauern, bestehen in Gang-, Halb- und Viertellehnern und Kleinhauslern, die Acker- und Beinbau treiben. Un Handwerkern haben sie Schneiber, Schuhmacher, Tischler, Gufschmiede, Greisler und Victualienhandler unter sich. Auf ihren mittelmäßigen Gründen bauen sie Beigen, Korn, Hafer, Kukuruz und etwas Gerste. Der Beinbau ist von ziemlicher Besteutsamkeit, die Obstpflege und Viehzucht bagegen aber nur gering.

Der Ort Klein-Schweinbarth ist ungefähr & Stunde von der Brünner Poststrase westlich, 2 Stunden von Nikolsburg zwischen den beiden Dörfern Stüzenhofen und Ottenthal in einem keffelförmigen Thale gelegen, meist regelmäßig gebaut, nur einige Häuser zerstreut und mit Strohdächern versehen. Durch das Dorf sließt ein Bach, der jedoch weder Mühlen treibt noch eine Fischerei enthält. Von Kalkenstein aus führt eine Strasse hier durch nach Nikolsburg; auch besteht eine Unlage zu einer Strasse nach dem nahen Stüzenhofen. Die Gegend ist angenehm und es herrscht gesundes Klima und gutes Wasser. Von dem sogenannten Klein-Schweinbarther Verge genießt man eine sehr schone Aussicht in die weite Umgegend und ganz vorzüglich nach Nikolsburg. Aus biesem Verge werden Kalksteine gebrochen; übrigens gibt es nur wenig Waldungen, daher auch nur eine Feldjagd besteht, die der Herrschaft Steinebrunn blos Hasen und Rebhühner liefert.

Noch erwähnen wir die hier befindliche, vor einigen Jahren erbaute Capelle, die einer Filialkirche ähnlich ift, und einen gemauerten Thurm mit Glocken und Uhr besigt. Das Gebäude ift ovalförmig gebaut, mit Ziegelbach, und im Innern mit einem Hochaltar und einem Chor versehen; auch wird zeitweise barin

Meffe gelefen. Diefe Capelle wurde auf Koften ber hiefigen Gemeinde erbaut, ber auch die kunftige Erhaltung obliegt.

Besondere oder merkwürdige Gegenstände sind hier keine vorhanden; so wie auch außer jenen der frangolischen Invasion und ber verheerenden Cholera, sonst keine Schicksale bekannt find.

Der Ort hat in altern Zeiten gleich wie ber vorbeschriebene Markt, ebenfalls Schweinwart geheißen, und zum Unterschiebe von biesem Rlein-Schweinwart. Es scheint bag bieser von ber alten Familie ber Schweinwart ober Schweinbart im XII. oder XIII. Jahrhundert gegründet worden ist, boch aber haben wir diesen Ort in Urkunden nirgends aufgeführt gefunden.

# a) Sebarn (Dber=),

ein Dorf mit 49 Saufern, von welchem Kirchberg am Wagram bie nächste Posistation ist. Bur Kirche gehört ber Ort nach Grafen-wörth, die Schule befindet sich im Orte, im Decanate Hadersborf, das Patronat besitt das Stift Herzogenburg. Die hiesigen behausten Unterthanen gehören sämmtlich ber Herrschaft Grafenegg, welche auch Landgericht, Orte- und Conscriptionsobrigkeit ist; den Werbsteis besitzt das Lin. Inf. Regt. Nr. 4.

Hier leben in 73 Familien, 173 mannliche, 166 weibliche Personen und 51 schulfähige Kinder. Den Viehstand bilben 18 Pferbe, 8 Ochsen, 52 Kühe, 500 Schafe und 20 Schweine.

Die Einwöhner, meift aus Niertellehnern bestehend, haben bie nöthigsten Sandwerker unter sich, und beschäftigen sich mit Uder- und etwas Weinbau. Obstpflege wird nicht getrieben. Bei ber Rindviehzucht, welche mittelmäßig zu nennen ist, ist Stallfütterung eingeführt. Uebrigens sind die hiesigen Gründe im Allgemeinen gut, jedoch dem Austreten der nahen Donau unterworfen.

Den größten Theil ber gang flach gelegenen Ortsfreiheit bilben bie Donau - Auen, auf welchen sich bebeutenbe Walbungen, aus Erlen, Eschen, Rusten, Eichen, Uspen u. f. w. bestehend, befinden; in benen bie Jagd, welche burchaus herrschaftlich ift, in bedeutender Angahl Birsche, Rebe, Bafen, so wie Fasanen und Rebhubner liefert. Das Klima ift gefund, bas Waffer nur giemlich gut.

Der Ort Ober- Sebarn im Angesichte Kirchbergs am Bagram nahe bei ber Mündung bes kleinen Rampflusses in ben Donauarm, zwischen Grasenwörth, Unter- Sebarn und St. Johann in einer Fläche gelegen, und von jedem derselben nur eine Biertelstunde entfernt, bildet zwei Reihen größtentheils mit Stroß gedeckter, aus Erdgeschossen bestehender Häuser, unter denen als einziges bemerkenswerthes Gebäude das alte Schloß zu nenenen ist; wovon ein Theil bermalen zu einem Schaftalle verwendet wird, in welchem 500 Schafe veredelter Rage sich befinden.

Das hiefige alte Ochloß auf einer fleinen Unbobe gelegen , welche in fruberen Beiten jugleich einen Ball jur Bertheibigung bilbete, war noch im XVII. Jahrhundert ein ftark gebautes, porzüglich zu einem Sagbichloß eingerichtetes Bebaube gum Theil ein, jum Theil zwei Stockwerke enthaltend, von einem siemlich hoben febr maffiven vierectigen Thurme überragt, oben nach Urt ber alten Bertheidigungsthurme gang offen und mit einer fteinernen Bruftwehr umgeben und junachft biefer an jeder ber vier Eden mit einem fleinen frei hervorscheinenden gedecten Erter verfeben. Ochon im Jahre 1309 erfcheint ber Ort Gebarn in einer Urkunde bes Stiftes Rlofterneuburg, woraus bas bobe Alter bes Ortes bervorgeht; jedoch ift nirgende eine Gpur bavon ju finben, baf es einft eine Familie biefes Damens gegeben babe, meßbalb wir nicht ohne Grund vermuthen, bag vielleicht bie in jener Urfunde ermahnten Gebruder Ulrich und Beinhart Durrenpeth, die Befiger, vielleicht auch die Grunder bes biefigen Schloffes maren , nach benen es an bie in Defterreichs Beschichte befannte Familie ber Balfee gelangte, von benen bie Gebrüber Friedrich und Reinprecht mahrend ber Unruben über bie Wormunbichaft bes jungen Bergogs Albrecht ju Unfang bes XV. Jahrhunderts fich burch ihre edle und beharrliche Sandlungsweife einen geachteten Ramen erworben ; ju welcher Beit Reinprecht von Balfee, fpaterbin alleiniger Befiger von Gebarn ward, nachdem sein Bruber ber eble Friedrich von Walse im Jahre 1408 burch unter sein Bett ausgestreutes und von Mörderhand entzündetes Pulver den dritten Tag nachher ein jammervolles Ende genommen hatte.

Wohl mag das Schloß zu seiner Zeit einer ber festesten Puncte dieser an sich flachen, und baber zum längeren Widerstande nicht geeigneten Gegend gewesen sepn, als welcher derselbe auch im Jahre 1458 von dem Könige von Böhmen Georg Podiebrad, der zu jener Zeit öfter verwüstende Einfälle in diesem Theile von Oesterreich that, eingenommen ward, außer welcher Begebenheit uns von diesem, seit dem Jahre 1666 einen Bestandtheil der Herrschaft Grafenegg bilbenden Orte, keine benselben betroffenen Schicksale bekannt worden sind.

Dad Enenkels Manufcripte erhielt bereits im Sabre 1416 Gimeon Unghelreutter von bem erwähnten Reinprecht von Balfee bas Ochloß Gebarn und einige Bebente ju Leben, worauf basfelbe burch Rauf an Diflas Sunbshaimer fam, welcher Gebarn im Jahre 1423 an Chriftian Rrager, Canbrichter ju Gottweib verfaufte, nach welchem Rolgende als Befiger vorkommen: 3m Jahre 1447 Leonbard Rifdpodt; im Jahre 1496 beffen Gobn Bernbard; im Jahre 1534 Chriftoph und Bernhard, beffen Gobne, mit welchem Letteren biefes Beichlecht in Defterreich erlofchen zu fenn icheint; im Jahre 1562 Georg Freiherr von Saim; im Jahre 1590 Raimund Straub burch Taufch von Johann Baptift Giebenburger; im Jahre 1592 Sans Freiherr von Muerfperg; im Jahre 1657 Bolf Mathias Freiherr von Muerfperg, burch Erbichaft von feinem Better bem Borigen; im Sabre 1664 Kerbinand Graf von Berbenberg burch Rauf vom Borigen; im Jahre 1688 Johann Ferdinand Frang Graf Entevoirt, burch Rauf vom Borigen; im Jabre 1698 beffen Gobn Bengel Ubrian Bilbelm; im Jahre 1738 Maria Josepha Grafin von Entevoirt burch Erbichaft von ihrem Gemable bem Borigen ; nach beren Tobe im Jahre 1743 Maria Untonia Grafin von Rotthal,

geborne Gräfin von Enkevoirt, Schwester bes Wenzel Abrian Wilhelm Graf von Enkevoirt; im Jahre 1755 Maria Franciska Josepha vermählte Gräfin Breuner, geborne Gräfin Rotthal von ihrer Mutter ber Vorigen; im Jahre 1769 Carl Graf Breuner von seiner Mutter
Maria Francisca Josepha; im Jahre 1801 Joseph
Graf Breuner; im Jahre 1814 bessen Sohn August Graf
Breuner, unter Vormundschaft; im Jahre 1819 berselbe allein, welcher noch bermalen ber Bessiger ist.

#### b) Sebarn (unter=),

ein Dorf mit 56 Saufern, von welchem Kirchberg am Wagram bie nachste Poststation ist. Bur Pfarre gehört ber Ort nach Graffenwörth, jur Schule nach Ober - Sebarn.

Behauste Unterthanen haben hierselbst, die Herrschaft Grafenegg, Stift Herzogenburg und Herrschaft Thurnthal. Landsgericht, Ortes und Conscriptionsobrigkeit ist Grafenegg. Der Werbbegirk gehört bem Lin. Inf. Regt. Nr. 4.

Hier leben in 90 Familien, 193 mannliche, 227 weibliche Personen und 68 schulfähige Kinder. Den Biehstand bilben 15 Pferbe, 27 Ochsen, 59 Kube und 60 Schweine.

Die hiefigen Einwohner, meistentheils Viertellehner, welche an Sandwerkern mehrere Schneiber und Schuster unter sich haben, nahren sich vom Acker- weniger vom Weinbau, wobei vorzugsweise Rocken und hafer erzeugt werden. Obstpflege wird keine betrieben, jedoch ist die Rindviehzucht nicht unbedeutend, wobei die Stall-fütterung eingeführt ift.

Die Grunde find größtentheils mittelmäßig, jedoch den Ueberschwemmungen der Donau jum Theil ausgesest. Die der Herrschaft Grafenegg gehörige Zagd liefert Hasen und Rebhühner. Das Klima ift gesund, bas Wasser gut.

Der Ort Unter-Gebarn, jum Unterschiebe von bem eine halbe Biertelstunde entfernten Ober - Gebarn so genannt, besteht aus zwei Reihen meist mit Stroh gebeckter aus Erdgeschoffen beftebender Baufer, und liegt zwischen Ober-Sebarn und bem eine

Viertelstunde entfernten Sachsendorf in einer zwar flachen, aber wegen ber ihn umgebenden Fluren und Beingarten nicht reizlosen Gegend.

Bemerkenswerthe Gegenstande, ober Ereigniffe find hier keine anzuführen, wobei wir, ba dieser Ort mit Ober - Gebarn immer gleiche Besitzer hatte, hiemit ben geneigten Leser auf obige Darstellung verweisen.

#### c) Gebarn,

fiche bie Unmerkung am Ende bes gegenwärtigen Banbes.

# Geefelb,

fiehe die Unmerkung am Ende bes gegenwärtigen Banbes.

## Seigersborf.

Ein Dorf von 43 Baufern mit ber nachften Poftstation Stockerau.

Bur Pfarre und Schule ist ber Ort nach Sausleiten angewiesen, und gehört mit bem Werbbezirk zum Lin. Inf. Regt. Rr. 4 und mit bem Landgericht zur Herrschaft Kreuzenstein zu Leobendorf. — Grund-, Orte- und Conscriptionsobrigkeit ist bie Herrschaft Stettelborf.

Der Ort enthält eine Bevölferung von 53 Familien, 108 mannliche, 115 weibliche Personen mit 60 schulfähigen Kindern. Der Nichstand gahlt 30 Pferde, 67 Kühe, 123 Schafe und 68 Schweine.

Die hiesigen Bewohner sind theils Bauern, theils Hauer, erstere mit 30 Joch, lettere mit 15 Joch Hausgründen bestiftet. Much gibt es einige Handwerker unter ihnen. Der Körnerbau, wozu Grund und Boben gut und ertragsfähig ift, liefert etwas Beizen, dann Korn, Gerste und Hafer; sie fechsen einen ziemlich guten Landwein und haben auch bedeutende Obstgärten. Uebrigens treiben sie mit ihren Erzeugnissen einen Handel nach Wien und Stockerau. — Die Viehzucht darf mittelmäßig genannt werden.

Much die Jagdbarkeit ist gut; sie gebort ber herrschaft Stettelborf und liefert in Menge Sasen und Rebbuhner.

Der Ort, welcher regelmäßig gebaut ist, und wovon bie Baufer mit Stroh gedeckt sind, ift an der Horner Posistraße, die hier durchführt, etwa anderthalb Stunden oberhalb Stockerau ganz nahe an Wolfpassing in einer flachen Gegend gelegen, wovon die übrigen nahe liegenden Ortschaften, Pettendorf, Gaisruck, Hausleiten, Goldgeben, Zizersdorf und Ober - Olberndorf sind, die durch gewöhnliche Feldwege und der Hornerstraße mit unserm Dorf in Verbindung stehen. Nicht nur allein, daß Seiger borf ein gesundes Klima genießt, so hat es auch gutes Wasser und enthält obgleich eine flache, jedoch angenehme Gegend.

Vorzüglich ift zu bemerken, daß biefer Ort am 24. October 1815 burch eine ftarke Feuersbrunft größtentheils verunglückt, seitbem aber wieber neu aufgebaut ift.

Befondere, oder fonft gefdichtliche Ereigniffe find von biefem Dorfe feine befannt; gewiß ift es, bag folches febr alt ift, benn in ber Stiftungeurfunde bes Ulrich von Rrigenborf vom 16. Janner 1297 über einige Gulten ju ber von ibm erbauten Bartholomauscapelle bei St. Martin ju Rlofterneuburg, fommt Geigereborf (Geiczesborf) namentlich vor, von welchem Ulrich ein balb Pfund Pfenning ftiftete, ein Beweis, baf folder in biefem Orte begutert gewesen fenn moge. Wie viel Sahrbunderte berfelbe icon gur Berricaft Stettelborf gebort, ift nicht genau bekannt, eben fo wenig bie Ableitung bes Ortenamens; jeboch icheint es, bag ber Grunder Geig geheißen haben moge. Uebrigens aber war biefer Ort von jeber ein eigenes Gut und ericeint unter ber ftanbifden Gulten : Einlage Dr. 21. Die Befiger von feiner Entstehung bis in bas XVI. Sabrbundert find gwar nicht verzeichnet, von biefer Reit aber bis nungu werben folgenbe befannt: 3m Jahre 1559 Elifabetha Grafin von Galm; im Jahre 1617 Gigmund Lubwig von Polheim; im Jahre 1633 Julius Graf von Sarbegg, burch Rauf vom Borigen; im Jahre 1651 3ulius Graf von Sarbegg; im Jahre 1684 beffen Gobn

Johann Friedrich; im Jahre 1703 bessen Bruder Johann Julius Abam burch Bergleich; im Jahre 1746 sein Sohn Johann Carl; im Jahre 1752 dessen Sohn Johann Carl; im Jahre 1756 Johann Franz de Paula Graf von Harbegg, durch Erbschaft von seinem Bruder Johann Carl; im Jahre 1810 Ferdinand Graf von Harbegg ebenfalls durch Erbschaft und im Jahre 1824 Franz Graf von Harbegg, welcher noch gegenwärtig davon Besiger ist.

#### Sening,

ein Dorf mit 55 Saufern, welches Mallebern jur nachsten Poststation hat.

Pfarre und Soule find im Orte, im Decanate Leobenborf; bas Patronat ift Iandesfürstlich. Behauste Unterthanen besigen hierselbst die herrschaften: Streitborf, Schönborn, Freisegg und Karnabrunn; Landgericht ist Leobendorf, Orts- und Conscriptionsherrschaft Streitborf, ber Werbbegirk gehört bem Lin. Inf. Ngmte. Nr. 4.

Hier leben in 66 Familien, 137 mannliche, 166 weibliche Personen und 56 schulfähige Kinder; ben Niehstand bilden
91 Kühe, 120 Schafe, 3 Ziegen und 130 Schweine. Die Einwohner aus Bauern bestehend, unter benen sich 1 Schmid,
2 Schneider, 2 Schuster und 1 Weber befinden, nahren sich hauptsächlich vom Ackerbau, indem der Wein- und Obstbau nur unbedeutend genannt werden können, wobei ihre Gründe mittelmäßig, und die Wiesen den Ueberschwemmungen des Mühlbaches ausgesetzt sind. Die Viehzucht ist sehr gering, jedoch sindet Stallfütterung Statt.

Berge ober Waldungen find nicht vorhanden, weßhalb auch nur Feldjagd besteht, welche jedoch gut zu nennen ist, und Safen, Fasanen und Rebhühner liefert. Das Klima ist gesund, bas Wasser gut.

Der Ort Sening, & Stunde vom Eingangs ermähnten Poftorte von der Prager Poststraße bstlich entfernt, in einem theilweis mit Feldern und Beingarten bedeckten giemlich sumpfi-

gen Thale gelegen, an Sagenbach, Bebertsbrunn und Geigenborf grengend, besteht aus zwei Reihen mit Stroh gebeckter, aus Erdgeschossen bestehender Saufer, unter denen sich vor bem Orte eine vier Gange enthaltende Mahlmuhle befindet.

Die bem heiligen Pancratius geweihte Kirche auf einer kleinen Unhöhe am Unfange bes Ortes ift größtentheils gothischer Bauart, länglich und etwas eng, mit Thurm und Ziegelbach, beren Presbyterium hohe gothische Spigwölbungen enthält.

Der Sochaltar mit dem Bildniffe des heiligen Pancratius besteht aus Holz, neben bem Tabernakel mit zwei Engeln und zwei bergleichen Gaulen versehen. Außer diesem ist nur noch ein Seitenaltar mit dem Bilde Maria Silf vorhanden, welches von hohem Alter und gut gearbeitet ist. An erwähnenswerthen Paramenten oder besonderen Merkwürdigkeiten ist in diesem Gotteshause nichts vorhanden, so wie auch außer dem Dorfe Sening nur der eine halbe Stunde entsernte Ort Geigenborf hierher eingepfarrt ift, weßhalb ber Gottesbienst nur von einem Pfarrer versehen wird.

Der Pfarrhof, so wie bas Shulhaus befinden sich zunächst der Rirche, welche erstere vom Leichen hofe umgeben ift, wo vor ber Sauptthure beim Eingange ein großes steinernes Kreuz mit dem Erlöser sich befindet, welches maherend ber Zeit errichtet wurde, als die Gemeinde Höbersdorf, noch zur hiesigen Kirche eingepfarrt war.

Die hiesige Kirche gehört ihrer unverkennbaren alten gothischen Bauart nach, schon mit unter bie ältesten in biesem Biertel, und ward wahrscheinlich von einem Erzbischose von Passau gegründet, bestand aber laut einer Urkunde im Hof-kamm er-Archive noch im Jahre 1293 als eine Filiale von Stockerau. Den pfarrherrlichen Ueberlieserungen nach, erhielt sie wahrscheinlich in der Mitte des XV. Jahrhunderts eigene Pfarrer, und ward in Folge durch Zubau vergrößert, da mehrere Dorsschaften hier eingepfartt waren, von denen aber dermalen nur noch das obenerwähnte Geigen dorf hierher ge-

hort. Den jesigen Thurm erhielt bie Kirche erft im Jahre 1800, indem vorber nur ein fleines Thurmden bestand.

Der Ort Gening, vormals auch Söming genannt, bestand schon im XII. Jahrhunderte, und war der Sig der Familie gleiches Namens, von welcher Gilig (Negybius) der Genginger und Liebgard seine Hausfrau bei Hueber im Jahre 1318 vorkommen, außer welchen aber nur noch Bernhard Genginger in einem Kauscontracte über einen Jof zu Weierburg vom Jahre 1432 erscheint, da Martin von Genging zuerst Weltpriester, dann Benedictiner zu Melk im Jahre 1427, und einige Zeit daselbst Prior, ein mit vielen Kenntnissen ausgerüsteter und zu mehreren Gendungen verwendeter Mann, welcher im Jahre 1485 verstarb, nicht von bieser Familie war, sondern nur nach Sitte der Geistlichen jener Zeit, seinen Beinamen vom Geburtsorte, oder von seiner Pfründe genommen hat.

Ehemals befand fich auch ein Leben hof hier, von bem aber ichon feit bem Jahre 1579 fein einziger Besitzer mehr vorkommt, ber also mahrscheinlich schon seit bieser Zeit herrschaftlich geworben fenn mag.

Un geschichtlichen Ereignissen, welche ben Ort betreffen, können wir nur anführen, daß im Jahre 1685 ein Corps Croaten und Ungarn, welche auf ihren damaligen Streif- und Raubzügen Oesterreich oftmals beunruhigten, auch hierher drang, und ben Ort beraubte und verwüstete.

#### Sepring,

ein Dorf und Berrichaft, siehe die Unmerkung am Ende bes gegenwärtigen Banbes.

## a) Siebenbrunn (Dber=).

Ein Kirchdorf von 95 Saufern und zugleich eine Berrfcaft, woron Wien die nachfte Poftstation, bas Stadtchen Groß-Enzersborf aber ber Briefaufgabsort ift.

Die Rirche und Schule befinden fich im Orte; diefe gehoren

in das Decanat Bockflüß, das Patronat von der ersten aber, dem herrschaftsbesiger von Siebenbrunn. Der hiesige Bezirk ist zum Werbkreis des Lin. Inf. Ngmtes. Mr. 4 einbezogen. Das Landgericht übt die herrschaft Marchegg aus. Orts- und Conscriptionsobrigkeit ist die herrschaft Ober-Siebenbrunn. Die hier behausten Unterthanen und Grundholden besigen die Dominien: Ober-Siebenbrunn und Weikendorf, das Stift Klosterneuburg, der Prediger- Orden in Wien (P. P. Dominikaner), die Pfarren Orth und Wolkersdorf, dann die Kirche in Marchegg.

Unter ben Einwohnern werben 133 Familien, 301 mannliche, 307 weibliche Personen nebst 103 schulfähigen Kindern gegablt; an Biehstand: 175 Pferbe, 216 Kuhe, 309 Schafe, 3 Biegen und 110 Schweine.

Die hiefigen Bauern haben eine gute Grundbestiftung und die nöthigen Gewerbsleute unter sich, nämlich: Krämer, Wirth, Schneider, Schuhmacher, Wagner, Glaserer, Binder, Schmid, Weber, Fleischhauer, Lischler, Riemer, Backer und auch einen Bundarzt. Sie beschäftigen sich ausschließend mit dem Feldbau, wozu die Gründe mehr gut als schlecht sind. Es wird Beigen, Korn, Gerste, Hafer und Heiden gebaut. Obst- und Beingärten gibt es keine, weil solche wegen des Salnitergrundes nicht gebeihen. Die Viehzucht ist nicht unbedeutend, denn Kühe werden mehr des Düngers, als Milchnußens wegen, die Pferde aber zum eigenen Bedarf und zum Verkauf gezogen und gehalten. Der Schlag von den Pferden ist kräftig und schön, daher sie auch nicht selten Preise erhalten.

Der Ort Ober - Siebenbrunn liegt mitten im Marchfelbe 5 Stunden von Wien in einer ganz flachen, einförmigen und baber nicht schönen Gegend, umgeben von den Ortschaften Unter - Siebenbrunn, Leopoldsdorf, Kämpsendorf, Glinzendorf und Markgraf - Neusiedl, zu welchen allen bloße Feldwege bestehen. Das Dorf ist regelmäßig in zwei Reihen Häuser, blos aus Erdgeschossen, mit Stroh- und Schindelbächern versehen erbaut, und bildet eine breite Gasse, in deren Mitte sich einige Häuser befinden. Die besonders bemerkenswerthen Gegenstände daselbst sind

das fcone herrschaftliche Schloß, die eine imposante Anficht gewährende Pfarrkirche mitten im Orte, der Pfarrhof, das Schulhaus, ein großer Meierhof und ein Fafangarten.

Das Klima ist feucht, bas Wasser weich, baber nicht bessonbers gesund. Der Stempelbach entspringt auf herrschaftslichem Grund, gleich außer bem Fasangarten, läuft er durch biesem nach Unter - Siebenbrunn und durch die Lasser Ortsfreibeit, nimmt bei Nieder - Weiden den Rußbach auf und mündet sich bei hof an der March in den Marchsluß. In demselben gibt es keine Kischerei, auch treibt er keine Mühlwerke.

Die hiesige Gegend ift meist mit sogenannten Setlingen wegen Aufhalten des Flugsandes besetzt, die doch schon bedeutend zwischen Ober = Siebenbrunn und Weikendorf mit Föhren sich zeigen. Die Jagdbarkeit welche der hiesigen Herrschaft gehört, ist eine der schon ften und berühmtesten im Marchselbe; sie liefert in Menge Hasen und Rebhühner und in nassen Jahren auch Wassergeflügel.

Das herrschaftliche Schloß, gleich wie die übrigen Gebäude bekanntlich von Prinz Eugen von Savonen erbaut, welcher die Herrschaft bis 1740 besaß, bildet ein reguläres Viereck mit einem Stockwerke und Observations Thurme in der Fronte hervorragend. Dasselbe enthält sehr große und schone Zimmer, die in bewohndarem Stande eingerichtet sind und eine Haus-capelle. Daran stoßt der über 120 Joch große ganz mit einer Mauer umfangene Fasan garten, in welchem sich ein Lusthaus der Mythologie enthaltend und noch von dem Prinzen Eugen hersstammend, dann zwei Teiche, durch den durchsließenden Stempelbach gebildet, sich besinden. Sowohl das Schloß, als die ausgebehnten Neben- und Wirthschaftsgebäude stehen auf einem Plabe, der ein ausgetrockneter Morast war.

Die Kirche, Maria Simmelfahrt beim ewigen Licht genannt, wurde auf Koften bes Cardinals und Fürsterzbischofs Grafen von Kollonig erbaut, und im Jahre 1724 vollendet, dann am 29. September desselben Jahres von demfelben eingeweiht. Daß diese übrigens nicht die ursprüngliche ist, geht aus dem ältesten Protofolle der Pfarre vom Jahre 1659 hervor, in welchem gleich auf dem Litelblatte bemerkt wird: Priores catalogi vel injuria temporum, vel aliunde perierunt.

Das Gebaude ift im beutiden Bauftole aufgeführt, und bilbet mit bem Seiten-Eingange und ber Sacriftei, Die unter bem Thurme angebracht ift, Die Rreugform. 2wifden Diefem Geiten-Eingange und ber Gacriftei, wölbet fie fich in einer boben Ruppel, in beren Mitte eine runbe ziemlich große Deffnung fich befindet, Die burd eine Thur gefchloffen wird. Der innere Ochmud biefes Gottesbaufes besteht in einem Boch alt arund zwei Geiten altaren. welche von Mauerwert aufgeführt, und von - Oppsmarmor überlegt find. Um Sochaltare prangt bas Bilbnig Daria Simmelfahrt in einem gnpfirten Rabmen mit vergoldeten bolgernen Leiften und von weiß gopfirten Engeln, Engelstöpfen und berlei Bolfen ichwebend umgeben. Bon ben beiben Seitenaltaren, bie am vorderften Theile bes Schiffes ber Rirche fteben, ift einer ber beiligen Ramilie, Befus, Maria und Rofenb, ber andere bem beiligen Johann von Depomud geweiht. Beibe Mtare enthalten nur einfache Bergierungen. Der Thurm erhebt fich ungefähr 15 Rlafter boch über bie Gafriftei auf ber Epiftelfeite; er ift mit einer boppelten mit Blech gebeckten Ruppel gegiert, und enthalt 5 Gloden, die ein barmonifches Gelaute bilben. Mit iconen Paramenten wurde bie Rirche von bem vorgebachten Cardinale reichlich verfeben, und fie gablt 13 Stud wohlerhaltene Defilleiber. Doch befindet fich in ber Rirche ber Kreuzweg in Delgemalben angebracht, ber auch in jedem Monat ben letten Sonntag, in ber Saften aber jeden Sonntag abgebalten wirb. - Der Gottesbienft wird von einem Pfarrer allein gehalten. - Der leichen bof mar früher um die Rirche angelegt. nun aber ift er oberhalb bem Orte befindlich.

Aufer ber Pfarrfirche bestand seit den altesten Beiten eine Capelle, dem heiligen Sieronnmus geweiht, die ber Sage nach, ein Schaffnecht habe erbauen laffen, und gwischen dem Orte

Ober-Siebenbrunn und dem Hofe Siehdichfür stand. Auf Befehl Kaiser Josephs II. ward sie niedergerissen, an deren Stelle gegenwärtig ein kleiner Teich sich befindet. Go bestand auch hier die sogenannte Christenlehr-Bruderschaft, die zur Zeit der Auflassung aller übrigen Bruderschaften, ebenfalls aufgehoben wurde. — Vormals gehörte das eine Stunde entsernte Dorf Leopoldsdorf als eine Filiale zur hiesigen Pfarre, welches aber im Jahre 1734 zur selbstständigen Pfarre erhoben wurde; nun ist blos der Hof Sieh bichfür, & Stunde entsernt, hirzher eingepfarrt.

Noch erwähnen wir bei bem Dorfe Ober- Giebenbrunn eine Eis'grube, in welche man höchst sonderbar, erst über ben Dachboben gelangen kann, bann jenen von Prinz Eugen angelegten Damm von Ober- nach Unter- Giebenbrunn burch einen Morast, bann bie Austrocknung bes früher bestandenen Ober- und Unter- Giebenbrunner Morastes.

Der Ort Ober-Siebenbrunn ist schon febr alt, wie wir bei Unführung ber Besiger nachfolgend ersehen werben, und hat im Laufe so vieler Jahrhunderte alle bas Marchfeld betroffenen Schickfale getheilt, wovon die letten schweren Schläge wohl die Invasionszeit vom Jahre 1809 sepn mögen. Den Namen dürste er wohl von den sieben Quellen erhalten haben, welche von Ober- bis Unter-Siebenbrunn entspringen, und ben Stempelbach bilben.

Ober-Siebenbrunn bilbet eine bedeutenbe Fibeicommiß-Gerichaft, und besteht in ben Dörfern: Ober- und Unter- Ciebenbrunn, Schonfeld, Ober- Weiden und Lassee, in dem Schafhof bei Ober- Siebenbrunn, und in jenem zu Schönfeld, in 17 Unterthanen zu Kollenbrunn, 3 im Markgraf- Neusiedl, 1 zu Königebrunn und 1 zu Kimmerleineborf nun Franzeneborf. Sie zählt 415 Sauser, 480 Familien, 1227 männliche, 1208 weibliche Personen, 915 Pferde, 255 Ochsen, 1103 Kuhe, 6014 Schafe, 3 Ziegen, 874 Schweine; an Gemeinde-Grund stand: 14,248 Joch 102,286, Klaster Necker, 1349 Joch 641 Klaster

Wiesen, 139 Joch 1421, 3% Klafter Garten, 51 Joch 1301 for Klaster Weingarten, 4715 Joch 655, 3% Klaster Hutweisen, 16 Joch 58, 1% Klaster Hutweisen mit Holznugungen, 232 Joch 472, 3% Klaster Hochwald, 248 Joch 247, 13% Klaster Niederwald, 7 Joch 893, 13% Klaster Sümpse mit Rohrwuchs, 75 Joch 294, 15% Klaster Bauarea, 732 Joch 298, 13% Klaster unbenüßbaren Boden, Summa des ganzen Flächenmaßes 21,815 Joch 1589, 15% Klaster; an herrschaftlichen Besitet hum (Dominical): 654 Joch 973, 18% Klaster Uecker, 246 Joch 1339, 15% Klaster Wiesen, 4 Joch 1360, Klaster Gärten, 1091 Joch 426, 15% Klaster Hutweiden, 173 Joch 666, 15% Klaster Hochwald, 205 Joch 972, 16% Klaster Niesberwald, 6 Joch 18,75% Klaster Bauarea, 26 Joch 209, 15% Klaster unbenüßbaren Boden, Summa des ganzen Flächenmaßes 2408 Joch 1166, 15% Klaster.

Diese Gerrichaft hat größtentheils eine flache, einförmige Lage, und grenzt an die Gerrschaften Leopoldsborf, Orth, Schloß-hof, Marchegg, Beikendorf, Schönfirchen und Wolkersborf rücksichtlich ber ortsberrschaftlichen Gründe. Im Ganzen ift das Klima mehr feucht, und außer Ober-Beiden und Schönfeld gibt es kein gutes Wasser.

Der Hauptwirthschaftszweig ist der Felbbau mit Behandlung bes Dreifelder-Systems, welcher von den mehr mittelmäßigen als schlechten Gründen Weigen, Gerste, Hafer und Beiden liefert. Der Weindau ist kaum bemerkenswerth und die Obstpflege ganz gering, weil die Baumpflanzungen wegen Salnitergrund nicht gedeihen. Die allzu große Grundbestiftung, die deutlich aus dem oben angeführten Grundstand hervorgeht, ist der Luin der Wirthschaftsbesiger. Bedeutend ist die Viehzucht in den Ortschaften dieser Herrschaft, wovon besonders die Pferde vom schonen, kräftigen Schlage sind; auch die Schäfereien der Herrschaft selbst verzbienen eine vorzügliche Bemerkung.

Un Strafen führt nur die Commerzial-Strafe vom Spig nach Schlofihof und nach Marchegg burch ben biefiherrichaftlichen Bezirk. Mauthen bestehen feine, und Brüden blos über ben Ruß- und Stempelbach. Beibe Bache burchfließen die Ober-Unter-Siebenbrunner- und Lasseer Freiheit. — Mühlen oder Fischereien gibt es keine; eben so auch im hiesigen Bezirke keine Walbungen, sondern nur sogenannte Seglinge, wie wir schon früher erwähnt haben. Die Jagdbarkeit ist ein Eigenthum ber herschaft, berühmt und vortrefflich. — Fabriken oder hanbelszweige sind keine im Betriebe; auch besondere Freiheiten gibt es nicht, blos in Lassee wird mit Privilegium am Ofterbinstag und Theresientag jeden Jahres, Jahrmarkt gehalten. — Die besonders bemerkenswerthen Gegenstände in den Ortschaften der herrschaft sind zu Ober-Siebenbrunn das Schloß, ber Pfarrhof, die Kirche und der Meierhof, zu Unter-Siebenbrunn Pfarrhof und Kirche, zu Schönfeld die Capelle, zu Ober-Weiden und Lassee, Kirche und Pfarrhof.

Bann und von wem ber Ort Ober - Giebenbrunn gegrundet murbe, ift unbefannt, boch icheint folder ju Unfang feines Beftebens und in ben zwei erften Jahrhunderten landes. fürftlich gewesen ju fenn. Bon ben Befigern, die wir juerft fennen lernen , ericeint Sans ber Dechfenbedh (Dachfenbed) im Jahre 1361, welcher bem Chabolt von Edartsau 13 Pfund Biener Pfennige Gult auf behaufte Solben gu Ober-Siebenbrunn um 48 Pfennige Gelbes verfauft (Prevenhuber Collect.). Bon biefem erhielt bie Berrichaft Ulrich von Saslau, ber im Jahre 1376 bes Bergogs Albrecht III. Ober-Rammerer war, nach bemfelben aber ber Ritter Berharb von Fronau, ungefähr 1401 bis 1408. Dachdem berfelbe in bem Ereffen gegen Z went ko, einen mabrifchen Unführer von einer Rauberhorbe, bie im Darchfelbe großes Unbeil anrichtete, bei Erfturmung ber Schangen an ber March am Mittwoch in ber Charmoche im Jahre 1458 ums Leben fam, fo erhielt fein altefter Gobn Conrab (insgemein Garmaret) feine fammtlichen Guter, worunter auch Ober - Giebenbrunn mar. In ber landesfürftlichen Lebens - Opecififation vom Sabre 1479 fommt Conrabs Gobn, Pontrag von Fronau als Befiger von biefer Berrichaft vor, und icheint zwischen ben Jahren 1492 und

1496 verftorben zu fenn. Demfelben mag wohl fein inngerer Bruber Conrab, und letter Sproffe bicfes angefebenen und reichen Rittergeschlechtes, im Befige gefolgt fenn, allein, urtunblich ift barüber nichts befannt. Gebaftian Grabner ju Rofenburg erhielt Ober = Giebenbrunn burch Rauf, und auch amei Theile ber Bebenten von Melt im Jahre 1521 bafelbft gut Leben. 3bm folgte fein Gobn Georg im Jahre 1535 und Diefem fein Bruber Leopold im Sabre 1562, Bald barauf trat bie freiherrliche Familie von Berbenftein in bas Bentthum von ber Berrichaft Ober - Giebenbrunn, welche gulius Freiberr von Berbenftein von feiner Bruber Erben einlöste und fich barauf im Sabre 1593 an Die Gult fcbreiben ließ. Dach bem Binicheiben besfelben traten feine Erben bie Guter an, bod murbe die öfter ermabnte Berrichaft im Jahre 1615 fammt bem Dorfe Schonfeld von It am Rreiberen von Berbenftein erfauft, bie bann im Sabre 1643 burch gerichtliche Erefution ber Daria Euphemia Grafin von Deggau gufiel, welche folche im Jahre 1650 ibrer Tochter Maria Selena Johanna, verebligten Grafin von Rollonitich vererbte. Im Jahre 1676 erhielt fie ibr Gatte Robann Beinrich Carl Graf von Rollonitich. Bisber bestand biefe Berrichaft als ein Muobium, welches Raifer Carl VI. erfaufte, die bis babin vicebomifchen zwei Ortichaften Laffe und Ober = Weiben biergu einverleibte, und biefe vergrößerte Berrichaft ben 15. Janner 1725, laut ber im Sausarchive bes hiefigen Berrichaftsbefigers aufbewahrten Urfunde bem bodverbienten Dringen Eugen von Savojen und Diemont fchenkte (ju berfelben Beit erhielt gedachter Pring auch bie Serrfchaft Schloffof zc. zc.). Rach Eugenius Tobe fiel die Berrfchaft feiner Schwefter Inna Bictoria von Savojen erblich ju, welche felbe jeboch im Jahre 1737 an ben Carbinal und Biener Ergbifchof Sigismund Graf von Rollonitich verfaufte.

Carbinal & ollonitich als ber lette mannliche Sproffe biefer uralten graffichen Familie, aboptirte mit bes Kaifers Genehmigung ben 12. Juni 1728 ben f. f. Rammerer und geheimen Rath

Labislaus Freiheren Zay von Coomor, Erb- und Banne heren zu Zay Ugrocz, welcher Namen und Wappen ber Grafen von Rollonitsch annahm und für welchen und bessen mannliche Descendenz ber Cardinal ben 11. Juli 1746 das Fiedeicommiß stiftete, bestehend aus der Herrschaft Ober- Sieben brunn, Jedenspeigen und Pittermansborf in Oesterreich (lettere wurde späterhin in ein Geld-Fideicommiß verwandelt), dann Freiberg, Mühlhausen und Dornhosen in Steiermark und Groß- Schügen in Ungern.

Mach bem Tobe bes adoptirten Grafen Ladislaus folgte im Besite bes Fibeicommiß, bessen erstgeborner Sohn Carl Graf von Kollonitsch, k. k. General; nach diesem kam die Herreschaft an seinen einzigen Sohn Graf Ladislaus, k. k. Kammerer, und als dieser im Jahre 1816 kinderlos starb, fielen die Güter dem Bruder des Grasen, Carl Ladislaus Grasen von Kollonitsch, Erzbischof zu Kolocza zu, der jedoch nur die April 1817 im Besit blieb, und welchem der jüngste Bruder Graf Max von Kollonitsch, k. k. Kämmerer und Feldmarschaft - Lieutenant succedirte, dem nach ersolgtem Tod im März 1827 dessen einziger Sohn Max Graf von Kollonitsch, k. k. Kämmerer, als jegiger Besitzer nachfolgte.

Hierher wollen wir in Kurze die Genealogie des graftich Rollonitschischen Saufes unsern verehrten Lesern anführen, wie solche aus dem herrschaftlichen Sausarchiv genommen, und vom Grn. Verwalter Fröhlich mitgetheilt worden ift, welcher und außer derselben über die Herrschaft Ober - Siebenbrunn einen in jeder Beziehung umfassenden Bericht zusandte, wofür wir den wärmsten Dank erstatten.

Das berühmte Geschlecht der Grafen Kollonitsch hat seinen Ursprung in Croatien, wo es schon im XIII. Jahrhundert als Besitzer des Stammgutes Kollegrad vorkommt und weit in das graue Alterthum zurück reicht. hier beginnt die Stammreihe mit Ritter Nikolaus Kollonitsch, der im Jahre 1400 lebte und bessen Sohn Johann im Jahre 1442 wegen Glaubensversolgungen aus Croatien nach Steiermark auswanderte,

10 \*

und bort Giter erkaufte. Die Braber Gabriet, Johann Barthol und Georg Seifried, bann ihres verftorbenen Bruders Ferdinand Sohne, Abam und Georg, wurden ben 1. September 1538 in ben Freiherrnstand erhoben.

Ernft Freiherr von Rollonitich ju Rirchberg am Bald, und bie Rinder bes verstorbenen Brubers Johann Beorg wurden am 3. December 1637, nämlich Otto Gottfried Freiherr von Rollonitich auf Burg Schleinig und sein Bruder Erasmus am 12. Jänner 1637 von Raiser Ferdinand III. in ben Grafenstand erboben.

Otto Gottfried Graf von Kollonitich errichtete am 2. Janner 1660 mit ter Berrichaft Freiberg in Steiermark und einem Stammcapital ein Kamilien - Ribeicommiß.

Leovold Graf von Rollonitich, welcher 1707 ftarb, ift von ber Belagerung Wiens burch bie Turfen als Wiener - Neuftabter Bifchof und als ein mahrer bellglangenber Stern in ben bamaligen Sagen bes Unglude und Selfer in ber Roth bekannt und bochberühmt; früher war er Commandant bes Malthefer-Orbens, und fpater gelangte er auf ben Graner - Erzbischöflichen und Primas - Stuhl und war auch Cardinal. It am Graf von Rollonitich, beffen Bruber, mar f. f. Feldmaricall. Die fammtlichen Linien erloschen nach und nach, baber ber lette Graf Johann Gigismund, erfter Ergbifchof in Bien und Carbinal, welcher am 12. Upril 1751 verftarb, ben vorermahnten Rammerer und geheimen Rath, Freiherrn Cabislaus Zav von Kosmor mit faiferlicher Genehmigung adoptirte, welcher hierauf Mamen, Bappen und ben Glauben ber Rollonitich annahm. Für ihn und feine mannliche Descenden; nach bem Rechte ber Erftgeburt errichtete ber Carbinal bas ofterreichische und ungrifche noch gegenwärtig bestehende Fibeicommiß als Imo. genitur, bann erneuerte er jenes in Steiermart und vergrößerte es mit ben Berricaften Dublhaufen und Dornhofen gur IIdo. genitur.

Bier Göhne bes Grafen Cabislaus ftarben als Generale, ber funfte als Ergbifchof von Rolocza und durch feine fechs Töchter wurden die Bande der Berwandtichaft mit den erften öfterreichischen Fürsten- und Grafengeschlechtern erneuert. Die mannlichen Erben fammt Göhnen ftarben bis auf Einen, ben jegigen Majoratsbesiger aus.

# b) Siebenbrunn (Unter=).

Ein Kirchborf, welches 83 Saufer gablt, gunachft Ober-Siebenbrunn, und wovon Wien die nachfte Pofistation, bas Stadtden Groß-Enzersborf aber ber Briefaufgabsort ift.

Pfarre und Schule befinden sich im Orte, welche beide in das Decanat Bockstüß gehören. Das Patronat besitzt das Stift Melk, den Werbbezirk das Lin. Inf. Negmt. Nr. 4, und die Rechte eines Landgerichtes die Herrschaft Marchegg. Orts- und Conscriptionsobrigkeit ist die Herrschaft Ober Siebenbrunn. Grundherrschaften über die hier behausten Unterthanen und Grundholden sind die Dominien: Ober Siebenbrunn, Eckartsau, Weikendorf, der Prediger-Orden in Wien, die Pfarren Orth, Pierawart und Schweinbarth.

Die Bevblkerung besteht in 81 Familien, 195 männlichen, 195 weiblichen Personen und 70 schulfähigen Kindern; der Wichstand in 200 Pferden, 4 Ochsen, 250 Kühen, 1000 Schafen und 200 Schweinen.

Die hiesigen Einwohner sind Uderbauern mit einer sehr großen Grundbestiftung und haben die nöthigsten Handwerker unter sich, als: Wirth, Krämer, Schneider, Schuster, Weber, Schmied, Fleischbauer, Windmüller und 1 geprüfte Hebaume. Gleichwie bei Ober-Siedenbrunn so ist auch hier der Feldbau die einzige Rahrungsquelle des Landmanns, wovon die Gründe mittelmäßig und die westlichen den Ueberschwemmungen des Rußbaches ausgesetzt sind. Weizen, Korn, Gerste und Jafer nebst Heitekorn sind die Körnergattungen ihrer alljährigen Bechsungen. Obst gibt es keines und so keine Weingarten, dagegen ist die Viehzucht gut und oft erwerben sich die Einwohner Preise von der Landwirthschafts-Gesellschaft ob ihrer schönen Pferde.—Obsichon die meisten Weiden sumpsig sind, so besteht deunsch keine Stallsutterung.

Der Ort liegt & Stunde von Ober - Giebenbrunn Billich am Rufe eines fleinen Bergrudens, welcher von giemlich großen Riefelgestein gebildet ift, baber ber oftnördliche Theil boch, alle ubrigen Theile ber Freiheit aber nieder und flach , mitunter auch fumpfig gelegen find. Der Ort mare regelmäßig gebaut mit Baufern blos Erdgeschoffe, Strob- und Schindelbacher enthaltend und eine breite Gaffe bilbend, allein in ber Mitte besfelben fteben fleine zu ben Baufern geborige fogenannte Stubeln, welche bas bubiche Unfeben verbrangen. Durch bas Dorf flieft ber Stempelbach und an ber fubmeftlichen Geite ber Ortsfreiheit ber Rugbach. Muffer ber Commerzialftrafe von Gpis nach Schlofibof, besteben blofe Reldwege zu ben umliegenben Ortschaften. Die Gegend bier ift wie bie übrigen im Marchfelbe, baber gar nicht fcon. Das Terrain bes biefigen Burgfriedens grenzt an Leopoldedorf, Breitftetten, Strauborf, Ruchsenbubl, Schonfelb, Reubof, Laffee und Ober = Giebenbrunn, mit welchem unfer Ort burch eine Allee verbunden ift. - Dublen eriftiren feine wegen Mangel an nothigem Baffergefall, baber fteht blos eine Binbmuble aus Brettern auf ber Unbobe mit einem Bang. Das Klima ift feucht und bas Waffer weich. Muf ber Unbobe befindet fich ber Bemeinbebrunnen, von welchem bas Erintwaffer, als bas Befte im Ort gehalten wirb.

Auch hier bestehen Remisen, die jedoch nicht bedeutend sind. Die Jagd, ber Gertschaft Ober- Siebenbrunn zuständig, ist vortrefflich und liefert hasen, Fasane, Rebhühner und viel Wassergeslügel. Den britten Theil vom Zehent nimmt die herrschaft Schönkirchen und die andern zwei Dritttheile bas Stift Melk.— Im St. Beitstage wird ein Jahr markt abgehalten, der jedoch sehr unbedeutend ist.

hier im Orte befinden sich auch die Shule, ber Pfarrhof und die Rirche, welche auf ber Nordseite bes Dorfes auf bem Bergrucken gelegen und dem heiligen Beit zu Ehren geweiht ift. Auf diesem Plage stand die alte Rirche, welche aber ganz baufällig war, daß sie im Jahre 1710 abgetragen werden mußte. Die gegenwärtige im neuen Styl erbaut und mit halbrunden Fenstern versehen, enthält einen Sochaltar und zwei Scitenaltäre im Schiffe ber Rirche, wovon einer zu Ehren der seligsten Jungfrau, ber andere zum heiligen Kreuze besteht. Um Hochaltar befindet sich das Gemälde des Rirchenpatrons St. Vitus, welches von kolossalen Statuen umgeben ist. Der Thurm erhebt sich siber den Haupteingang der Kirche auf vier Saulen und ist mit einer schön geformten, mit Kupfer gedeckten Kuppel geziert. — Un Paramenten ist nur das Nothdürftigste vorbanden.

Bur hiefigen Pfarre gehort nur Unter-Siebenbrunn und ber eine halbe Stunde von hier entfernte Neuhof. — Die Seelforge wird von einem Pfarrer allein verfeben; ber Leichenhof ift um bie Rirche angelegt.

Nor Alters war die Rirche mit einem vierfachen Balle umgeben, wovon gegenwärtig nur mehr einer unmittelbar um die Rirchenmauer eriftirt. Sowohl diese ehemalige nicht unbedeutende Befestigung, als auch die vielen Erdftälle um die Rirche, von welchen man unterirdisch zum Gemeindebrunnen gelangen konnte, geben ben untrüglichen Beweis, daß dieser Punct im Alterthume gegen feindliche Einfälle zur Bertheidigung und den hart bedrängten Einwohnern als eine Zusluchtsstätte gedient habe.

Es durfte übrigens als gewiß angenommen werden, daß Unter-Siebenbrunn, von seiner Lage und dem schwester-lichen Orte also benannt, nicht so alt als Ober-Siebenbrunn ist. Der Markgraf Leopold IV. der Heilige, soll den Bezirk von Unter-Siebenbrunn mit eingeschlossen, dem Stift Melk geschenkt haben; jedoch gehört der Ort seit den altesten Zeiten zur Hertschaft Ober-Siebenbrunn.

### Giebenhirten,

ein Dorf mit 84 Saufern, wovon Bilfersborf bie nachste Post-ftation ift.

Pfarre und Schule befinden fich im Orte, im Decanate Fallbach, das Patronat ift landesfürstlich. Behauste Unterthanen und Grundholden besigen hierselbst: Usparn an der Zapa, Mailberg, Staat, die P. P. Barnabiten ju Mistelbach, und die Pfarren ju Borersborf, Bohmischtrut und Pagmannsborf. Candgericht, Orts- und Conscriptionsobrigfeit ist Asparn an ber Zaya. Der Werbkreis gebort bem Lin. Inf. Regt. Nr. 4.

Hier leben in 124 Familien, 326 mannliche, 293 weibliche Personen und 130 schulfabige Kinder; der Biehstand gablt 17 Pferde, 5 Ochsen, 118 Rube, 210 Schafe und 150 Schweine.

Die hiefigen Einwohner bestehen theils aus Bauern, theils aus Sauern, welche an Sandwerfern mehrere Schneider und Schufter unter fich haben.

Sie beschäftigen sich mit Felb. und Beinbau, wobei ihre Grunde mittelmäßig ju nennen, jedoch ben Wassergüßen und Erdabtragungen ausgesett sind. Un Körnerfrüchten werden Korn, Safer und Gerste gebaut. Beinbau wird nicht unbedeutend, die Obstpflege aber nur sehr mittelmäßig, und Biehzucht, außer jene zum Sausbedarf bes Landwirthes, jum Verfaufen gar nicht betrieben.

An Gewässern ist nur der Mistelbach und gegen Norden eine Eichenwaldung, die sogenannte herenau vorhanden, wobei sich blos gegen Westen unbedeutende Hügel erheben. Die Jagd ist nicht von Bedeutung und liefert nur Rehe und hasen. Das Klima ist gesund, bas Wasser gut.

Der Ort Sieben hirten liegt & Stunde Busweges von Mistelbach nordwestlich, und wird von Norden gegen Gudost von erwähntem Bache durchfossen, er zieht sich ziemlich regelmäßig gebaut mit seinen meist mit Strob, nur sehr geringen Theils mit Blegeln gedeckten Säusern, in einem von Sörersborf anfangenden bis zu dem Markte Mistelbach laufenden, ziemlich staden Thale hin, von der von Laa über Staat nach Mistelbach führenden Commerzialstraße durchschnitten, in angenehmer ländlicher Gegend, indem gegen Westen der Wald, und gegen die andern Seiten bald hügelig, bald stach gelegene Felder nebst Weingarten den Ort begrenzen. — Die am Ende desselben zunächst der nach Mistelbach sührenden Straße, ganz eben gelegene, dem heiligen Rochus geweihte Kirche ist ein einsaches, massives, aber für die Ortobewohner viel zu kleines Gebäude neueren Styles (tosca-

nifche Ordnung) mit einem Thurm, welcher vier ber Gemeinde geborige Gloden enthalt.

Ihr Inneres ift ebenfalls gang einfach, und enthalt blos einen mit hölgernen Bergierungen versehenen Sochaltar, und ausgerdem gar feine erwähnenswerthen Gegenstände oder Paramente, ba sie mahrend der feindlichen Invasion im Jahre 1809 gang ausgeplundert, und somit auch aller Paramente beraubt ward.

Der Bau dieses Gotteshauses mard, nachdem bereits im Sahre 1708 die hiesige Gemeinde beim bamaligen passaussichen Coustesstorum darum eingekommen war, indem noch keines im Orte sich befand, im Sahre 1714 begonnen, und dabselbe im Jahre 1719 zu Ehren des heiligen Pest patrons Noch us eingeweiht, weil eben zu dieser Zeit die Post in Oesterreich herrschte. Im Jahre 1766 ward die Kirche auf Kosten der Gemeinde vergrößert, und der Thurm und die Sacriftei vom Grunde aus neu hergestellt,

Eingepfarrt ist hierher kein anderer Ort, auch hielt vom Jahere 1728 an, bis wohin mahrscheinlich diese Rirche blos gur Betcapelle gedient hatte, ber jedesmalige Cooperator von Streesdorf an Sonn- und Feiertagen den Gottesdienst, wofür er von der hiesigen Gemeinde jahrlich hundert Gulben erhielt; seit dem Jahre 1785 befindet sich aber bierselbst ein Localcaplan.

Der Leichenhof befindet fich an der Morgenfeite außer dem Dorfe, oberhalb des Fahrweges nach Popsborf an einer Unhöhe.

Der Ort Siebenhirten ist bereits zemlich alt, auch fommt eine ehemalige Familie der Sieben hirten vor, welche, da sich feine Spur, daß sie einst dort ihren Sig gehabt habe, findet, vielleicht nur als Besiger des Orts sich nach demselben nannte, wenn nicht derselbe, was auch der Fall seyn könnte, der Familie die Benennung verdankt; denn auch im V. U. B. B. eristirt ein Ort Sieben hirten, welcher wahrscheinlich von dieser Familie gegründet wurde, und so glauben wir auch, daß diese es ist, welche unser Sieben hirten im V. U. N. B. anlegte, Obschon wir auch bei der dortigen Besschreibung mehrere Glieder von diesem alten Geschlechte anführten, so wollen wir doch alle dis jest bekannt gewordenen Sprossen aufgählen:

Beinrich und Albert von Onobinbirti fommen als Beugen in einem Ochenfungsbriefe bes Stiftes Rlofterneuburg vom Sabre 1178 por, in einem andern, ebenfalls aus bem XII. Jahrhundert in gleicher Gigenschaft, Chalboch von Giebinhirtin; fo wie in einer andern Urfunde aus dem XIII. Sabrbunbert Dietrich und Cherung von Gibinhirte (Mar. Rifder). Ulrich ber Giebenhirter von Gighartftorf und Margaretha feine Sausfrau, tommen vor im Jahre 1332 in Philip. Hueber Austria, Ditlas Giebenburtner erfceint als Beuge in einem Ochenfungebriefe vom Jahre 1361 (Duellii excerpta). Martin ober Mart ber Giebenburtner hatte mit Jörig bem Robanner im Jahre 1376 Streitigkeit wegen einiger Grundftuce; Johann Giebenhirter Ritter, war unter benjenigen von bem öfterreichifden Abel, welche 1452 mit Raifer Frie brich nach Rom gogen, und ift im Jahre 1512 Sochmeifter bes St. Georg = Ritter = Orbens geworben. (Altes Soffammer Archiv). Muffer biefen find und feine Glieber biefer Ramilie befannt geworben.

# Gieh bich für,

ein gang einzeln gelegener gur Berricaft Schonfirchen gehöriger Dominicalhof, von welchen Bolfereborf die nachfte Poftstation ift.

Bur Pfarre und Schule gehört berfelbe nach Ober-Siebenbrunn. Behaufte Unterthanen sind hier nicht vorhanden; Candgericht und Conscriptionsherrschaft ist Ober-Siebenbrunn, Ortsobrigkeit die Herrschaft Schönkirchen. Der Werbbezirk gehört dem Lin. Inf. Regt. Nr. 4.

Sier leben in 2 Familien, 9 mannliche und 3 weibliche Perfonen; der Biehstand besteht aus 6 Pferden, 3 Ruben, 1200 Schafen und 4 Schweinen.

Die hiefigen Grunde find im Mugemeinen unter bie' mittelmäßigen ju gablen, und keinen besonderen Elementarereignissen ausgesett; sie werden mit Beigen, Korn, Safer, Gerste, Buchweigen und Futterkrautern bebaut, fonst aber gibt es weder Beingarten noch Obstyflege. Höhen find keine und außer mehreren neuerlich angelegten Remisen, auch keine Walbungen vorhanden; dabei ift die Jagdbarkeit sehr gut und liefert Sasen, Fasanen und Rebhühner. — Klima und Wasser sind gut und gefund.

Dieser Dominicalhof, regelmäßig nach alterem Style gebaut, theils mit Schindeln, theils mit Stroh gedeckt, liegt zwisichen den Feldmarken der Ortschaften: Ganserndorf, Ober-Siebenbrunn, Neufiedl und dem Dominical-Gute Neuhof in einer der ebensten Gegenden des Marchfeldes, wo in weiter Runde weber ein Baum, ein Haus oder eine Quelle, sondern nur, wie in einer Sandwüste, hier und da Strecken röthlichen Haidegrasses zu sehen sind; von welcher ganz abgeschlossenen, vorzüglich in früheren Zeiten gefährlichen Lage, da man diese Gegend nur bei Tage, und auch da nur in Begleitung Mehrerer, zu durchreisen pflegte, dieser Hof den nicht unpassenden Nämen Sieh bich für erhalten hat.

Gegenwartig bient berfelbe ju einem herrichaftlichen Schafhofe, und ward im Jahre 1822 jur Berrichaft Schon- firchen erkauft, ju welcher er noch bermalen gehort.

## Gimonsfelb,

ein Dorf mit 99 Saufern, wovon Stockerau bie nachste Postsftation ift. Pfarre und Schule sind im Orte, im Decanate Stockerau; bas Patronat ist landesfürstlich. Behauste Unterthanen haben hierselbst die Herrschaft Ernstbrunn, die Pfarre Sim on estelb und die Berrschaft Mailberg. Landgericht ist die Herrschaft Kreuzenstein zu Leobendorf, Orte- und Conscriptionsobrigkeit Ernstbrunn. Der Werbkreis gehört dem Lin. Inf. Regim. Nr. 4.

Hier leben in 126 Familien, 295 mannliche, 309 weibliche Personen und 73 schulfähige Kinder; ben Wiehstand bilden 64 Pferde, 114 Rühe, 190 Schafe, 10 Ziegen und 88 Schweine. Die aus mittelmäßig bestifteten Bauern bestehenden Einwohner, welche die gewöhnlichen Handwerker unter sich haben, treiben blod Feldbau, indem sie auf ihren nur mittelmäßig zu nennenden Gründen Korn, Hafer, etwas Weizen, wenig Wein und noch

weniger Obst erzeugen. Die Biehjucht fann nur unbedeutend genannt werben, bei welcher theilweise Stallfütterung angewenbet wird.

Gewässer und Soben sind keine vorhanden, auch liefert die biesige Feldjagd blos Sasen und Nebbühner. — Das Klima ist giemlich gesund, das Wasser mittelmäßig.

Der Ort Simon sfeld, regelmäßig und jusammengebaut, von bessen Sausern ber größte Theil mit Stroh, und nur ein sehr geringer mit Ziegeln gedeckt ift, liegt in geringer Entfernung von Ernstbrunn, in einem von kleinen Sügeln gebildeten, mit Feldern bedeckten Thale, wobei seine Feldmarken, wegen ihrer größtentheils abschüftigen Lage bisweilen Wassergüssen unterliegen, welche oft mit reißender Schnelligkeit die benachbarten Wiesen und ben größten Theil des Dorfes unter Wasser segen. Dabei sind Maisbierbaum, Naglern und Gebmanns nehst dem obigen Markte Ernstbrunn die benachbarten durch Feldwege verbundenen Ortschaften-

Die bem beil Bifch ofe Martin geweihte Kirche, auf einer öftlich vom Dorfe befindlichen Unbobe, ift ein einfaches, theilweis ben gothischen Styl zeigendes Gebaube mit Ziegeldach und einem alten in der Mitte der einen Kirchenmauer angebrachten Thurme von Quadersteinen erbaut, mit Blech gedeckt und brei Gloden enthaltend.

In ihrem ebenfalls schmucklosen Innern besinden sich nebst dem Sochalt are noch brei Seiten altare. Ersterer, mit einem hölzernen vergoldeten Tabernakel, ist weiß staffirt mit Säulen und Vergoldungen und einem großen an der Mauer angebrachten Oelgemälde geziert, welches den heil. Martin im bischöflichen Ornate in Lebensgröße darstellet, und auf Kosten der hiesigen Gemeinde im Jahre 1830 angeschafft ward; außer welchem sich noch rechts und links vom Altare die Statuen der heil. Pestpatrone Sedastian und Rochus, die außer dem Kirchenpatrone noch besonders hier verehret werden, und weiter oben ein Marienbild und zwei kleine Statuen des heil. Florian und Leonhard besinden.

Bon ben einfachen Seite naltaren ift ber rechts am Ein-

gange ju Ehren ber beil. Barbara mit ber Statue ber beil. Rofalia in liegender Bestalt, gegiert; links ber feligften Sungfrau und ein alter ichwarzer Ultar bem beil. Beit geweibt, neben welchem fich an ber Mauer ber Saufftein befinbet. - Un Paramenten ober Grabmalern find feine von befonderer Bedeutung vorhanden. - Die Stiftung ber Rirche in Simonsfeld ift obgleich unbekannt, jedoch in eine frube Beitepoche ju fegen, ba bereits im Jahre 1146 laut einer Urfunde bes Bifchofes Reginbert von Paffau biefe Pfarre, nebft benen gu Grein und gu Rreigen in Ober - Defterreich bem Stifte Balbbaufen zu Leben gegeben mart, welche Ochentung Reginbert Bifchof ju Daffan beftatigte, bas Stift jeboch biefelbe im Sabre 1451 nebft jenen beiden Pfarren gegen die ju Leobenborf 9. 11. M. B. vertaufchte. Bahricheinlich, wie aus bem gangen auffern Unicheine bervorgebt, mag auch bie alte Beits-Capelle, in welcher ber obenermabnte Altar ftebt, bas altefte und erfte Gotteshaus gewesen fenn, woran in ber Folge bas bermalige angebaut murbe. Much mar vor Beiten bas Deckengemolbe bober , wie man noch an bem obern Theile ber Geitenmauern gemabren fann.

ħ

ide

fitte

ig

100

, 8

rt 🛍

er d

II II

en M

r me

tut

alle

10

B M

(En

Hier bestand auch früher unweit ber Rirche eine Capelle zu Ehren des heil. Pestvatrons Sebastian, von der hiefigen Gemeinde und mehreren Gutthatern im Jahre 1636 errichtet; da die Gemeinde Simonsfeld und Naglern, mahrend im Jahre 1632 an vielen benachbarten Orten eine pestähnliche Seuche wüthete, eine alljährliche Ballfahrt auf den Verg St. Sebastian zu Nicolsburg und den Bau einer Capelle zu Ehren dies heiligen am hiesigen Orte gelobt hatten. Diefelbe ward jedoch im Jahre 1783 aufgehoben und niedergerissen.

Wahrscheinlich als Zeichen, bag hier eine I. f. Pfarre sei, war bie frühere schöne Ruppel bes Rirchthurmes mit einem eisernen boppelten Abler und einem Rreuze geziert; dieser ward aber am 6. November 1828 burch einen Sturmwind herabgeschleubert, und schlug ein Loch in die Ruppel, worauf biese, ohnebem etwas schacht, sammt ber Laterne und kleineren Ruppel, welche

Bufammen ein fehr icones Ganges bilbeten, herabgenommen, und ber Thurm im Jahre 1832 mit Beifblech gebeckt und mit einem Bligableiter verfeben wurde. — Außer Gimonsfeld ift noch bas eine kleine halbe Stunde entfernte Dorf Naglern hierher eingepfarrt. — Den Gottesbienst versieht blos ein Pfarrer.

Der Leichen hof, früher um die Rirche angelegt, befindet fich feit dem Jahre 1834 außerhalb dem Dorfe, und ift mit einer

Mauer umfangen.

Unter ben vier an ben Enben bes Dorfes Simonsfelb ftebenden Gaulen ift die bereits im Jahre 1504 errichtete, boch aber noch ziemlich gut erhaltene besonders zu bemerken; sie ift vierectig, von Stein, ungefahr 7 Fuß hoch, und enthält auf einer Scitefolgende Inschrift in rothem Marmor: »Das Kreuz hat machen laffen Bolfgang Neunburger von Burkhaufen und Franz Liburti fein Pruber.«

Muf einer andern Geite zeigt fich Chriftus mit ben brei Bungern am Delberge. Unten ift ein fleines untenntliches

Wappen.

Ueber die Entstehung bes Dorfes Simonsfelb läßt sich zwar nichts Bestimmtes angeben; will man jedoch einer alten Sage Glauben schenken, so sollen einst auf einer naben Unhöhe einige wenige Sauser gestanden senn, welche ihre Bewohner, weil man von da aus die schönste Aussicht über alle im Thale liegende Belder genießt, Soieh mannsfeld das ist Sieht man das Feld benannt haben sollen. Da sich nun in der Folge immer mehr Menschen hier ansiedelten, die aber wegen der hohen Lage dieses Ortes bald Mangel an Wasser litten, so siedelten sich alle in dem nahen Thale an, wodurch das heutige Dorf entstand, dessen Name im Laufe der Zeiten zu Simonsfeld ward, das die Einwohner aber noch heutiges Tages Siehmafeld zu nennen gewohnt sind.

Nach Einiger Meinung wird (nach Reiblingers Beiträgen) in ber firchlichen Topographie angeführt, daß biefer Ort bas alte Sigemare-Belb sen, wo Kaiser Beinrich II. zu Unfang bes XI. Jahrhunderts dem Bischofe Berengar von Passau

eine foniglide Sube, und ben jur Erbauung einer Rirde und Priefterwohnung erforderlichen Plat ichenfte; woraus bervorgebt, ban ber Ort ein faiferliches leben war. Bie bem auch fen, fo ericheint boch ber Rame Sinwellenvelbe bereits im XIII. Sahrhunderte, wo im Jahre 1230 bas Stift Baldbaufen, bem. wie oben ermabnt, Die biefige Pfarre bamals gehörte, mit einer Brafin von Deilstein megen ber Bebente bierfelbft in Streit gerieth, ju Gunften bes Stiftes entichieben warb. Kerner finden wir den Ort in einer Rlofterneuburger Urfunde vom Jahre 1248, fo wie bei biefem Stifte ebenfalls noch eine andere vorhanden ift, laut welcher im Jahre 1322 Atolt von Porfenbrunn, Albeid feine Sausfrau und ibr Gobn Kriebrich bemfelben ein Leben ju Ginebelfelb verkaufen. Babricheinlich blieb ber Ort landesfürftlich bis jum Jahre 1545, in welchem Gimonsfeld an Georg Bilbelm von Belling; ferner im Sabre 1618 vom Raifer Dathias bem Freiheren Muguft von Gingenborf ju Leben gegeben marb, feit welcher Beit basfelbe fomit einen gur Berrichaft Erftbrunn geborigen Theil ausmacht.

#### a) Sirnborf.

Ein Markt von 69 Saufern und zugleich eine Berrichaft, woven Stockerau bie nachfte Pofistation ift.

Die Rirche und Schule befinden sich im Orte, im Descanatsbezirke Sausleiten. Der Werbbezirk gehört zum Lin. Inf. Regmte. Rr. 4. Landgericht ift die Herrschaft Kreuzenstein zu Leobendorf; Grunds, Ortes und Conscriptionsobrigkeit die Herrsschaft Girn borf.

Hier leben in 97 Familien, 199 mannliche, 221 weibliche Personen, 34 schulfabige Kinder. Un Niehstand sind vorhanden: 39 Pferde, 95 Kube, 88 Schafe und 22 Schweine.

Die Einwohner find größtentheils Landbauern, bie Banglehner mit 20, die Salblehner mit 10 und die Biertellehner mit 4 Joch Grunden bestiftet, unter welchen fich auch die nöthigsten Sandwerker befinden. Ihre meifte Befchaftigung besteht in Feldbau, wozu gute Gründe vorhanden sind, und bie nur wenig mit Gerste, sondern meist mit Korn und Safer bestellt werden. Die Weingarten sind nicht von Bedeutung, so wie auch bie Obstyflege nur gering genannt werden darf. Die Niehzucht ist bem Feldbau angemessen und wird ohne Stallsutterung betrieben.

Der Markt Sirnborf ist an der Praget Poststraße beinahe in gleicher Entfernung zwischen Stockerau und der Poststation
Mallebern, in einem Thale ganz flach gelegen, wovon die nachsten Ortschaften Olberndorf, Hagenbach, Höbersdorf und Haugenthal sind. Die Banart desselben ist ziemlich regelmäßig, ohne
besondern ländlichen Schmuck, die Häuslich regelmäßig, ohne
bestehend und meist mit Strohdächer gedockt. Im Rücken des
Marktes der Länge nach fliest der Göllersbach, über welchen
eine Brücke besteht, und der drei hierher gehörige Mühlen
treibt. Das Klima ist gesund und gemäßigt, das Wasser ziemlich gut, auch die Gegend angenehm, da sie reich an guten Kelbern ist. Durch die hier durchführende Poststraße ist der Markt
stets belebt. — In Folge eines vorhandenen Privilegiums weiland Gr. Majestät Kaiser Franz I. von Desterreich wird
bierselbst am 1. Mai ein Jahrmarkt abgehalten.

Bon besonders ermahnenswerthen Gegenständen kommen bas im Markte stehende Umtsgebaube, ein Stockwerk enthaltend, mit einer schönen Fronte gegen dem Plate junachst dem ebenfalls hübschen Gasthause, welches herrschaftlich und verzachtet ift, bann bas Brauhaus und bas herrschaftliche Schloß, welches am nördlichen Ende des Marktes gelegen ift, sammt ber darin befindlichen Kirche, ju bemerken.

Dieses Schloß ist von alter Bauart und bildet ein schönes reguläres Viered mit zwei Stockwerken. Es ist von zwei Schloßgräben und einem Ball umgeben, wovon der erste immer mit Wasser angefüllt ist und solches von einem kleinen ohne Namen führenden Bächlein erhält. Ueber jeden dieser Gräben führt eine steinerne gemauerte Brücke. In frühern Zeiten war über den zweiten eine Zugbrücke angebracht, wovon noch gegenwärtig die

Spuren vorhanden sind. Genau zu bestimmen ist das Alter bes Schlosses wegen Mangel an Urkunden nicht, doch nach der allgemeinen Sage soll es schon im Jahre 1200 bestanden haben, und dürste daher von den Herren von Sprndorf, die wir nach Beschreibung der Herrschaft ansühren werden, crbaut worden seyn; ob des hohen, sechstundertjährigen Alters ist solches allerdings merkwürdig. — Wenn wir die Bauart und die theilweise innere Einrichtung in Vetrachtung ziehen, so stimmt solche mit der angegebenen Zeitperiode ziemlich überein; denn das Schloß ist ganz mit unterirdischen Gängen versehen, wovon einer sogar die zu einem der nächsten Orte geführt haben soll, jedoch sind die einer Schon verschättet, daher man auch die etwa vorhandenen Burgverließe zc. zc. nicht mehr aussinden kann.

Der öftliche Theil des Schlosses bildet den Haupteingang, ober welchem das Wappen des hoch fürftlichen Hauses Colloredo pranget. Mit diesem Theile ist die Schloß capelle (jesige Pfarrkirche) verbunden, und zwar so, daß das Ganze ein gleiches langes Gebäude darstellet, und man wohl schwerlich von Außen in diesem Theile die Kirche suchen würde, wenn nicht der alterthümliche Thurm an der Oftseite an seiner Spige mit dem Marienbilde von Eisen in der Contur, gar ehrwürdig zum Besuche den Frommgläubigen einladen möchte, und in welchem sich zwei Glocken besinden.

Bu ebener Erbe sind im ganzen Schlosse die nöthigen Kammern, Solzlagen und mehrere Wohnungen für bas Hauspersonale angebracht. Gleich unter ber Thorwölbung befindet sich eine hübsche steinerne Treppe, breit und licht, welche den Hauptaufgang bildet in die Stockwerke. Nebst diesen befinden sich noch zwei andere Seitenaufgänge. Das erste Stockwerk enthält im Ganzen 39 Zimmer, wo man von einem in das andere rings herum gelangen kann, und worunter auch die Cabinete, so wie die Zimmer für die Domestiken vorhanden sind. Die meisten dieser Gemächer sind ohne Einrichtung und Schmuck und einige nur mit altem Meublement versehen, einige aber parketirt, gemalt ober tapezirt, und ziemlich eingerichtet. Das zweite

Stockwerk enthalt 36 Zimmer sammt Cabineten, wovon ber Saal und 6 Zimmer eine besondere Erwähnung verdienen, in welchen sich der fürstliche Eigenthümer bisweilen furze Zeit aufhalt. Diese sind mit Parketen versehen, enthalten schone Malereien, wovon in einem en pleine hinesische Figuren gemalt erscheinen und moderne Einrichtungen. Der Saal ist besonders groß, mit Marmorplatten der Fußboden belegt und mit einem alten schonen Gemälde geschmück. Bor dem Schlosse sind zwei große Gärten, einer davon enthält hübsche englische Unlagen, von vielen Alleen durchschnitten, der andere wird blos als Rüchengarten benützt. Der Meierhof ist zunächst dem Schlosse gelegen und ganz unbedeutend.

Die oben ermahnte Ochlog fir che anbelangend, fo ift folde ben vorhandenen angemerkten Radrichten gufolge, im Jahre 1516 erbaut und im Jahre 1543 jur Pfarrfirche erhoben morben, und fie beftebt feit biefer Beit noch in ihrer unveranderten gothischen boben Gestalt. Die Stiftung Diefer Rirche stammt von ber im Jahre 1543 gemefenen Berrichaftebefigerin, ber Frau Margaretha von Belting und ihrem Gohn, Wilhelm von Belting ber. Darin befinden fich ein Boch- und vier Seitenaltare, bie von Bolg aufgerichtet und vergolbet finb. Der erftere befteht ju Ehren Maria Geburt, Die andern find ber Mutter Gottes, bem beiligen Johann von Depomud, Jofeph und bem fterbenden Beiland geweibt. In biefer Rirche find auch zwei Gruften, eine große vor bem Sochaltar, bie aber leer ift und eine fleinere rudwarts besfelben, in welcher fich Ruprecht Freiherr von Berberftein und feine Bemablin nebft 3 Rindern in tupfernen Gargen befinden.

Außer biesen gibt es feine besondern Merkwürdigkeiten, wohl aber schone und mitunter auch kostbare Paramente und Meßkleider. — Ein Pfarrer versieht den Gottesdienst. — Der Leichen hof, auf welchem sich Leichensteine aus alten Zeiten befinden, ist am Ende des Marktes angelegt, und der ein Stock hohe Pfarrhof befindet sich außer dem Orte zunächst dem Friedhof. Noch erwähnen wir, daß im Dorfe Satenbach eine

alte Capelle besteht, welche flein ist und von Wohlthatern zu Ehren Maria Schnee erbaut wurde, westhalb auch immer an diesem Festage eine heilige Messe darin gelesen wird. In Spilern besindet sich ebenfalls eine sehr schon neuerbaute Capelle der Mutter Gottes geweiht, und in dem dritten hier-her gehörigen Filialdorf Olberndorf ist eine vor ungefähr 20 Jahren erbaute Capelle vorhanden.

Bir haben oben erfeben, wie lange bie Schlofifirche, und biefe als Pfarre befteht. Bon biefer aber gang abgefondert , bat icon in ben alteften Beiten im Martte Girnborf noch eine Pfarrfirde bestanden an ber Stelle, mo fich gegenwartig ber Friedhof befindet, wie aus alten Documenten bervorgebt, movon bie urfprunalich alte bis zum Einfalle ber Schweben eriftirte, in biefer Beitepoche aber ganglich gerftort murbe. Gie mar in Rolge einer Urfunde als Pfarrfirche bem beiligen Johann' geweiht, und Bergog Ulbrecht III. bestätigte im Jahre 1379 bie Ginfünfte, bie Leupold von Girndorf jur Mehrung bes Gottesbienffes und Geclenwillen gegeben bat (Enenkel Coll. T. II. Folio 370. et seg.). Man findet eben in biefen Odriften, bag ber Patron ber Rirche im XVII. Jahrhundert Freiherr Georg Ruprecht von Berberftein ber protestantifden Religion jugethan mar. und als folder und Befiger ber Bereichaft Girnborf protestantifche Prediger bierfelbit gehalten babe.

Nach der Zerstörung dieses Gotteshauses blieb die Wiederaufbauung derselben lange Zeit verschoben. Wer aber der Gründer
der neuen Kirche (mahrscheinlich der damalige Besther Seifrid
Freiherr von Kollonitsch) war, dieß ist in den Schriften nicht
angemerkt. Genug das Kirchlein war nicht sehr groß, und als
noch der Ort Olberndorf als Filiale hinzukam, so war nun solches
um soviel mehr zu klein. Diesemnach sollte die Frau Herrschaftsbesitzerin als Patron der Kirche, Dorothea Juliana Josepha Gräfin von Gurland, ungefähr im Jahr 1740 eine
größere erbauen, welches sie aber nicht that, und weswegen es
zwischen ihr und dem damaligen Pfarrer zum Processe kam, welchen die Gräfin behauptete. Es blieb nun bei der kleinen Kirche,

und diese wurde bei der neuen Pfarr = Eintheilung im Jahre 1783 niedergerissen und die Schloßlirche zur Pfarre bestimmt. Somit hat diese Kirche nur eine kurze Dauer gehabt. — Roch erwähnen diese Urkunden, daß im Jahre 1679 in Sirndorf die Pest so heftig ausgebrochen sei, daß selbe binnen 3 Monaten 97 Personen, also mehr als den britten Theil der damaligen Bevölkerung hinzwegraffte, unter welchen der Schullehrer als erstes und der Pfarzer als lettes Opfer sielen.

Girn borf ift ein alter Ort und mag dem altabeligen Gefchlechte ben Namen gegeben haben, doch ift die Ableitung des Namens gang unbekannt. Die Schickfale theilt ber Markt mabrend

feines Beftebens mit bem naben Stockerau.

Die Allobial - Herrschaft Sirnborf ist ziemlich bebeutend, und besteht aus bem Markte Sirnborf und ben sieben Dörfern: Spilern, Grafendorf, Klein - Wilfersborf, Wiesen, Hagenbach, Zissersborf und Unter-Bögersborf, bann 5 Meier- und Schafhöfen, nämlich in Sirnborf, Spielern, Wiesen, Unter-Zögersborf und Krumethof, welche alle berzeit verpachtet sind. Im Ganzen enthält sie 356 Hauser, 586 Familien, 1196 mannliche, 1363 weibliche Personen, 276 Pferde, 558 Kühe, 1233 Schafe, 65 Schweine, 1101 Joch herrschaftliche, 45 Joch privat Auen, an der Donau gelegen, 553 Joch Wiesen, 5542 Joch Neder und 108 Zoch Weingärten.

Diese Herrschaft ist größtentheils flach ober an sanften Abhängen gelegen, mit einem gemäßigten Klima und größtentheils guten Wasser versehen. Der vorhandene landwirthschaftliche Zweig ist der Körnerbau in Korn und Hafer und nur wenig in Gerste bestehend, wozu die Gründe, denen eine sorgsame Behandlung zu Theil wird, gut sind, und alle 3 Jahre in Brache gehalten werden. Der Weindau, die Obstpflege und Viehzucht sind gering, und die Jagdbarkeit, eine Regale der Herrschaft, liefert als Feldjagd blod Hasen und Rebhühner. Auch werden in den Auen Stämme ausgespiegelt und als Auhölzer verkauft. — Fabriken bestehen keine, so wie auch kein Handel mit irgend einem Product vorzüglich gefrieben wird. — Bon ben Straßen führt bie Haupt Posisirafie nach Prag über Znaim, dann eine über horn durch den dießherrschaftlichen Bezirk, an welchen sich jedoch keine Mauthen befinden. Go grenzt auch blos der Donauarm an die hiesige Herrschaft und der Göllersbach durchschneidet einen Theil der Lange nach.

Noch früher als das Geschlecht ber Sirndorfer in Urkunben vorkommt, scheint die Familie der Flont, welches eines der reichsten und angeschensten von den ritterlichen Geschlechtern in Desterreich war, eine Zeit mit Sirndorf begütert gewesen zu senn, denn auch Wifgrill in seinem Werfe: »Schauplag des landsässigen niederösterreichischen Abels, « erwähnt dieser Begütetung; wie lange jedoch solche im Besitz gewesen, haben wir nicht erforschen können, denn gleich darauf erscheinen die Herren von Gyrndorf, ein Ritterstands Geschlecht.

Der erfte befannte bavon, Ulrich von Oprenborf, gab im Jahre 1282 einen Bergichtsbrief an Ulrich von Bolfgerftorf (Bolfersborf) und Petriffen beffen Sausfrau, wegen bes Geholzes, Die Rufbachleiten genannt, fo wie fie barüber ber Ebl Berr Stephan von Maiffau gethaidiget balt (gerichtlich entichieben habe). Beintich, Bernbard und Collomann bie Oprenborfer fauften am Borabend vor St. Matheugen bes beiligen 3mblifbotentag im Sabre 1293 von herrn Leuthold von Chunringen ju Thurnftein einige Gulten ju Grafendorf und Feuersbrunn als ein freies Els gen um 60 Pfund (Enenfl. Mfcr. T. II. pag. 250, et seg.) Sans (Johann) von Gprndorf thut Bergicht auf einen Grund bei Grafendorf, Langenwerbe genannt, am St. Unbread. tag 1312 nach einem mit bem Ubte und Rlofter ju Delf befibalb gefchloffenen Bergleich (Phil. Hueber Aust. ex Arch. Mellic. L. I. Cap. 8. Fol. 45). Diefer Johann erfcheint auch im Todtenverzeichniß bes Stiftes Klofterneuburg im Jahre 1318 als: Joannes de Sirndorf miles (Rriegsmann), beffen Bruber Stephan von Giendorf von 1317 bis 1335 Probft vom Stift Rlofterneuburg mar. In bemfelben Jahre (1318) wird

nebst Johann auch Conrab von Sirenborf in einer Bergleichs- Urfunde zwischen Ignes von Pichsendorf und dem erwähnten Stifte über den Zehent an der Sandleiten zu Krigendorf bekannt. Ein anderer Johann als der vorige und Leupold von Sirnborf werden in dem Stiftbrief Erzherzogs Rudolph IV. von Desterreich und seiner Brüder, über die Errichtung der Universität zu Wien am St. Georgitag 1365 nebst vielen andern Grasen, Ständen und Edlen des Landes, auch als Zeugen unterzeichnet gefunden (Schlickenrieder Chrnol. Diplom. Univers. Vindob. pag. 32). Leupold erscheint als der letzte seines Geschlechts, da nach ihm keiner mehr in Urkunden vorkommt, sohin dürfte dieser Stamm mit Ende des XIV. Jahrhunderts erloschen sehn. — Das Wappen der Sirnborfer ist unbekannt.

Mach bem Musbluben biefer Familie mag- Girndorf lanbesfürftlich geworben und foldes ben Berren von Gingenborf verlieben worden fenn, benn im Jahre 1497 erhielt 2Bolfger von Muersperg, ber fich mit Elifabetha von Gingenborf verebligte, mit ihr bie Guter Girnborf und Ober-Beiben. Laut bem n. 8. ftand. Gultenbuche erhielt im Jahre 1560 biefe Berrichaft Carl Bubwig von Belfing, welchem im Babre 1568 fein Gohn Chriftoph Bilbelm folgte. Bernhard I. Graf ju Barbegg und feine Gemablin Unna Gufanna, Berrin von Lichtenftein erfauften im Jahre 1576 von den Belfingifden Glaubigern bie Berrichaft Girnborf. wovon Unna Oufanna nach bem Tode ihres Bemahls noch im Jahre 1596 Girnborf befag. Im Jahre 1607 glich fich Muguft Graf von Sarbegg, welcher Bernhards zweitges borner Gobn mar, über bie vaterliche und mutterliche Erbichaft ganglich aus, und trat feiner altern Schwefter Efther und ihrem Gatten Chriftoph Bilhelm von Belling (mahricheinlich ein Gobn bes obig verftorbenen) bie Berrichaft Girnborf ab. Darauf erkaufte Georg Rupert von Berberftein von ben Worgenannten Girnborf, nach beffen Tobe im Jahre 1612 er folde an feinen Gobn Ferbinand Freiherrn von Berberftein und fibrigen Rinbern vererbte, worauf aber erfterer in Rolge getroffenen Bergleiches vom 4. Juni 1628 biefe Berrichaft für fic allein übernahm. Bierauf erfcheinen in bem n. b. ftanbifden Gultenbuche nachfolgende Befiger von Girn borf : im Jahre 1635 Geifrib Rreibert von Rollonitich; im Jahre 1649 Chriftoph Rerbinand Graf von Rollonitich; im Jahre 1677 Beinrich Carl Graf von Rollonitich; im Jahre 1678 beffen Gohn Johann Georg; im Jahre 1693 Albrecht Ernft Graf von Gurland, burch Seirath von feiner Frau Maria Sufanna, geborne Grafin von Berberftein; im Sabre 1698 Sobann Unton Ernft Graf von Gurland, von feiner Mutter Maria Oufanna; im Rabre 1729 feine zwei Gobne Maximilian und Krang; im Jahre 1737 Dorothea Juliana Josepha Grafin von Gurland, achorne Grafin Schallenberg, burch Erbichaft von ihren Rinbern; im Jabre 1749 Leopold Christoph Grafvon & dallenberg burch Erbichaft von Boriger ; im Jahre 1755 Rud olph Jofen b Rurft Colloredo; im Sabre 1792 beffen Gobn Frang be Paula Bunbader und im Jahre 1813 ber noch jest regierende Rurft Rubolph Bunbader von Colloredo burch Erbichaft.

Schlüftlich bemerken wir noch, baf im Jahre 1796 bas unter der Nummer 122 eingelegene Gut Biefen ber herrichaft Sirnborf zugeschrieben wurde.

#### b) Sirnborf.

Ein Rirchborf von 90 Saufern mit ber nachften jeboch bei 5 Stunden entfernten Poftstation Gaunersdorf.

Pfarre und Schule befinden sich hierselbst. Beide gehören in bas Decanat Pirawart gegenwärtig zu Schrick; bas Patronat ist landesfürstlich. Landgericht, Grund-, Orts- und Conscriptionsobrig- feit ist die Herrschaft Zedenspeigen.

Unter den hier lebenden 109 Familien, befinden fich 215 mannliche, 224 weibliche Personen und 90 Schulkinder. Der

Wiehstand gablt 41 Pferbe, 95 Rube, 158 Schafe und 180 Schweine.

Die Einwohner sind Landbauern und als Halb-, Viertels und Uchtellehner bestiftet, wovon die erstern bei 24 Joch Necker, Wiesen und Weingärten besißen. Von Handwerkern sind blos Schuster, Schneider, Zimmerleute, Schmied und Bleischhauer vorhanden. Ihre Beschäftigung besteht in Felds und Weindau, von welch' ersterem sie Weigen, Korn, Gerste, Hafer und türkischen Beizen sechsen Sie erhalten einen guten Wein, aber fast gar kein Obst. Auch ist die Viehzucht in keinem blühenden Zustand, ins dem die Landwirthe sich wenig zur Stallfütterung geneigt zeigen. Die Gründe sind theilweise gut, die übrigen mittelmäßig, viele dersselben aber den Ueberschwemmungen des & Stunde von hier entsfernten Marchsusses ausgesett.

Der Ort Sirnborf ist zwischen Jedenspeigen und Drösing, wie so eben erwähnt, nicht ferne von der March stach gelegen, wovon rückwärts in nordwestlicher Richtung eine sanste Anhöhe sich hinzieht, die mit ertragsfähigen Rebenpslanzungen besett ift, welche auch dem Dorfe ein schönes Unsehn gibt. Dieser besteht in zwei geraden Hauserseihen und einigen zerstreuten Rleinhäusern, welche alle Strohdacher haben. Rückwärts auf der Unhöhe liegen die Kirche, der Pfarrhof und die Schule. Auser der Commerzialstraße, die von Wien nach Luntendurg und auch nach Holisch in Ungern durch Sirnborf führt, bestehen bloße Werbindungswege zu den umliegenden Ortschaften. — Um Marchsusse besindbungswege zu den umliegenden Ortschaften. — Alima und Wasser sind gut. — Die Jagd ist ein Eigenthum der Herrschaft Ichenspeigen, und liefert Hasen, Fasane, Rebhühner, Wildganse, Enten, Schnepfen, 2c. 2c.

Der Ort Sirnborf war von jeher nach Jebenspeigen eingepfarrt, woselbst folder bis jum Jahre 1784 verblieb, alsbann aber jur selbstständigen landesfürstlichen Localcaplanei erhoben wurde; ungeachtet bessen wurde schon im Jahre 1682, wie dieß die Jahresjahl am Portale der Hauptfronte zeiget, die noch gegenwärtig in unveränderter Gestalt vorhandene Kirche von dem Gra-

fen Beinrich von Kollonitich, Bester ber Berrschaft Bestenspeigen erbaut und im Jahre 1702 sammt bem Boch- und zwei Seitenaltaren von dem Carbinal Leopold Graf von Kollonitsch consecrit. Diese außer dem Dorse auf einem schönen malerischen Bügel gelegene Rirche ist zu Ehren der Geburt der seligsten Jung frau Maria in neuerm Styl ganz regelmäßig erbaut, und hat von Innen und Außen ein gefälliges freundliches Unsehen. Die Ultare, von denen einer an der Epistelseite zu Ehren des heiligen Johann von Nepomud und jener auf der Evangeliumseite zum leidenden Beilande besteht, sind alle von Bolz aufgerichtet und marmorartig staffirt.

Besondere Merkwürdigkeiten, Grab- und Denkmale hat die hiefige Kirche nicht aufzuweisen, doch bleiben die schönen Paramente allhier als Undenken des seligen herrn Wienerweisbischofes Ud am Dwertitsch sehr merkwürdig, welcher dieselben in seinem Testamente, der Kirche zu Girnborf, seinem Geburtsorte vermachte. Dieser Weihlichof wurde den 3. Februar 1715 von armen Ielztern hier gedoren und als ein talentvoller Knabe von der Herzschaftsfamilie der edlen Grafen von Kollonitsch in Schuß genommen; von derselben sehr begünstigt, konnte er sich den Studien widmen, die er mit ausgezeichnetem Fleiße zursicklegte, dann in den Priesterstand trat und im Jahre 1775 zur Würde eines Weihbischofes der Erzbiscese Wien gesangte, worauf er nach drei Jahren verstarb und ein großer Wohltbäter der biesigen Kirche ward.

In der Borzeit gehörten zu diefer Rirche noch zwei Capellen, der heil. Magdalena und bes heiligen Johann von Nepomuck, welche aber zur Zeit der Klösteraufhebung ebenfalls abgestiftet wurden, wovon aber bas Gebaude von der letteren noch nahe an der Kirche stehend, zu sehen ist.

Außer bem Orte Sirnborf gebort fonft feine Ortschaft zur hiefigen Kirche. — Den Gottesbienst verrichtet ein hier angeftellter Localcaplan, ber unter bem landesfürstlichen Patronate fteht. — Der geräumige schone Leichenhof befindet sich neben ber Pfarrkirche.

Muf ber Unbobe von ber Rirche binweg, genießt man eine

herrliche Ausficht in die reichlich gefegnete Umgegend und an die karpathischen Gebirge bes benachbarten Ungerns, die sich bem Musge bes Wanderers in einem feenartigen Zauber vielfältiger Abwechslungen von ben lieblichsten Formen bis zu ben himmelanstrebenben gigantischen Felsenmassen barftellen.

Besonders bemerkenswerthe Gegenstände haben wir hier feine gefunden, als die Ueberrefte aufgeworfener Schanzen gegen die March, um sich mehr gegen die Einfalle der Ragoczischen Gorden zu sichern, die denn doch öfters hierher einbrachen, raubten und mordeten, und durch ihre wilde Zügellosigkeit die ärgsten Verheerungen verübten.

Bu bedauern ist es, daß wir von der Entstehungszeit des Ortes und der Ableitung des Namens, der mit dem vorbeschriebenen Markte gleich ist, gar nichts auffinden konnten, daher auch selbst eine Vermuthung zu gewagt ware, daß dieses Dorf etwa sein Daseyn von den herren von Sirndorf erhalten hatte.

#### c) Sirnborf (Rlein=).

Ein fleiner Ort von 25 Saufern mit ber nachften Poftstation Ober-Bollabrunn in einer Entfernung von ungefahr 34 Stunden.

Dieses Dörfchen ist zur Pfarre und Schule nach bem nahen Kammersdorf gewiesen, wovon der Werbkreis zum Lin. Inf. Regt. Rr. 4 gehört. Landgericht, Orte- und Conscriptionsobrigkeit ist die Herrschaft Ober-Stinkenbrunn, die auch nehst dem Dominium Kadolz die hier behausten Unterthanen und Grundholden besitht.

Unter ben hiesigen Einwohnern werben 27 Famillen, 55 mannliche, 47 weibliche Personen und 28 schulfahige Rinder gegählt; an Bichstand: 15 Pferbe, 17 Kube, 26 Schafe, 10 Biegen und 15 Schweine.

Die Bewohner nahren fich blos von Feld- und Beinbau, da fie fein Obst haben, auch die Gorn- und Schafviehzucht sehr besichränkt ist. — Die zur Ortsfreiheit gehörigen Wälber bestehen größtentheils aus Eichenbaumen, sind aber nicht von Belange. In hiefiger Jagdbarkeit erscheint nur bieweilen ein Hochwild, meist Ja-

fen und Rebhühner. — Das Klima ift gut, bas Waffer aber nur mittelmäßig.

Der Ort Klein. Girnborf ift im Ruden vom Ernft, brunnerwald junacht ben Dorfichaften Kammersborf, Pagenthal, Dürrenleis, Nappersborf und Saslach in einem Thale, beffen Saufer jusammengebaut und mit Strobbachern versehen find. Die Commerzialstraße von Stockevau aus, führt über Großmugl und Engersborf im Thale bei bem Dorfchen hier vorbei nach Mahren.

Bemerkenswerthe Gegenstände gibt es hier feine; auch kennt man bas Alter und die Schickfale bes Dorfes nicht genau.

## Sittenborf,

ein Dorf mit 55 Saufern, wovon bie Stadt Krems im B. O. M. B. bie nachfte Pofistation ift.

Mit der Kirche und Schule gehört der Ort nach Saigendorf. Behauste Unterthanen besigen hierselbst die Herrschaften: Grafenegg und Gobelsburg B. O. M. B., dann die Stiffte Alosterneuburg und Herzogenburg. Landgericht, Ortes und Conscriptionsobrigkeit ist Grafenegg. — Der Werbbezirk gehört bem Lin. Inf. Regte. Nr. 4.

Hier leben in 90 Familien, 199 mannliche, 218 weibliche Personen und 27. schulfähige Kinder; ben Biehstand bilben: 14 Pferde, 4 Ochsen, 80 Kübe und 60 Schweine.

Die Einwohner aus Bauern und hauern bestehend, welche als Salb- und Viertellehner bestiftet find, haben die nöthigsten Sandwerker unter sich, und treiben Acker- und Weinbau, babei erzeugen sie auf ihren gut zu nennenden Gründen vorzugsweise Rocken, Wein und etwas Obst. Die Viehzucht ist nur auf den Bedarf beschränkt. Verge sind keine und an Gemässer ist nur der Eleine Kampfluß vorhanden. — Die Jagd ist gut, liefert aber blos Hafen und Rebhühner und gehört der Gerrschaft.

Das Klima ift gefund, bas Baffer gut.

Der Ort Sittenborf liegt & Stunde fublich von ber am Wagram fich bingiebenben Pofiftrage im Ungefichte von Eteborf, in einer gwar flachen aber recht anmuthigen vom ermabnten Ramp-

fluffe burchfchnittenen Gegenb, welcher hier eine Muhle mit brei Gangen treibt; die Saufer aus Erdgeschoffen bestehend, sind zusammenhangend gebaut, theils mit Stroft theils mit Schindeln gebeckt, wober bas Pfarrdorf Saigendorf, ber Markt Straß und bas erwähnte Etsborf, bann bas Schloß Grafenegg die nachsten Ortschaften sind.

Bemerkenswerthe Gegenstande find feine vorhanden, und nur ift zu erwähnen, bag ber Ort bereits feit dem Jahre 1557 zur herrschaft Grafenegg gebort. Das Alter, die Schickfale, so wie, wer den Ort gegrundet habe, sind unbekannt.

## a) Sigenborf,

ein Markt mit 152 Saufern, und zugleich die Berricaft gleides Ramens, wovon Ober-Sollabrunn die nächfte Poftkation
ift. Pfarre und Schule befinden fich im Orte im Decanate Sigenborf an der untern Schmida; das Patronat ift landesfürstlich.
Die Unterthanen gehören sämmtlich zur herrschaft Sigen borf,
welche auch Landgericht, Orts- und Conferiptionsobrigfeit ift.
Der Werbbezirk ift dem Lin. Inf. Regimente Nr. 4 zugewiesen.

Hier leben in 162 Familien, 266 mannliche, 275 weibliche Personen und 145 schulfähige Kinder; ber Niehstand gahlt 55 Pferde, 4 Ochsen, 190 Kübe, 153 Schafe, 20 Ziegen und 50 Schweine.

Die Einwohner find theils Bauern, theils Sauer, im Allgemeinen gut bestiftet, und haben fast alle Sandwerker unter sich. Ihre Nahrungszweige find Körner- und vorzüglich Weinbau, wobei Weizen, Korn und Safer, aber fehr wenig Obst erzeugt wird.

Ihre Grunde können der Lage nach theils gut, theils als mittelmäßig betrachtet werden; dabei find Reif- und Sagelfchaben nicht felten. Die Wiehzucht ift im guten Stande, und wird größetentheils mit Stallfutterung betrieben.

Un Gemaffern find: Die fogenannte untere Schmida, ber Schuler- und ber Straningbach vorhanden, welche ben Ort durchfließen.

In bem hiefigen Begirte befinden fich blot zwei, nicht eben

bedeutende Balbungen, welche aus Laubholg bestehen, und beren eine die Ruch elmais, die andere die Galgenmais heißte

Deftlich am Orteerheben fich einige Berge, welche ber Mublberg, Babergraben, Papengraben und Galgenberg genannt werden.

Die Jagd ift ziemlich gut beschaffen, und liefert außer wenigen Reben, durchgebends nur Safen und Rebhühner.

Das Klima ift gefund, bas Baffer gut.

Der Markt Sigenborf von der Prager Poststraße, und zwar von Schängrabern, westlich eine Stunde, und von der Station Ober-Hollabrunn 1 & Stunde entfernt, in einer flachen und wie gesagt, nur gegen Osten von Bergen begrenzten fruchtbaren Ebene gelegen, ist im Allgemeinen regelmäßig gebaut, wobei seine zusammenhängenden, theils mit Ziegeln, theils mit Schindeln oder Stroh gedeckten Häuser einen geräumigen Marktplat bilden. Goggendorf, Schleinz und Frauendorf sind die nächften Ortschaften, wobei von der nach Horn 2. O. M. B. sührenden Straße ab, eine Seitenstraße nach Rög durchgeht; auch befinden sich im Orte zwei hölzerne Brücken über den durchsließenben Schmidad.

Unter ben im Markte befindlichen bemerkenswerthen Gebauden, erwähnen wir zuerst die dem heiligen Martin geweihte Kirche. Sie liegt auf der Nordseite des Marktes auf einer kleis
nen Unböhe, ist massiver neuerer Bauart, mit Ziegeldach, und
hat einen nicht eben hohen, mit blecherner Spige verschenen viers
eckigen Thurm, welcher eine Uhr und vier Glocken enthält. Ihr geräumiges und würdig verziertes Inneres, an welchem nur die
in Verhaltniß der Größe etwas zu nieder gewölbte Decke auszus
sehen sehn möchte, enthält außer dem Hoch alt are noch drei
Seiten alt äre. Ersterer gemauert und mit marmorartigen
Pfeilern versehen, enthält ein schönes großes Gemälde vom
Kremser Maler Schmidt, den heiligen Martin vorstellend.
Die beiden im Schiffe der Kirche besindlichen Seitenaltäre,
rechts mit dem Bilde der Maria, links mit dem schon ziemlich
unscheinbar gewordenen Bilde des heiligen Vepo much, sind von

Bolg aufgerichtet, und mit vergolbeter Bolgichnigarbeit verziert; ber britte in einer fleinen Rebencapelle befindliche Altar, mit dem Bilde ber heiligen Dreifaltigkeit, ift gemauert und marmorirt. Besondere Merkwürdigkeiten, Grabsteine, Paramente u. b. gl. sind hier nicht vorhanden.

3m Martte Gigenborf bestand mahrscheinlich ichon im XIII. Jahrhundert eine Pfarrfirche, indem bamals Rapoto Pfalggraf ju Rraiburg in Baiern, die Rirche ju Gigen borf, über welche er nach ber im pfarrherrlichen Gebentbuche in Abidrift befindlichen Ochenfungeurfunde, bas Patronaterecht ausubte, im Sabre 1212 mit allen Gerechtsamen an bas Canonicatftift Baumburg in Baiern unentgelblich abtrat. Bobei man, ungeachtet alle Urfunden über die altere Gefchichte biefes Gottebhaufes mangeln, bennoch annehmen fann, bag bem Unscheine nach bie bamalige Rirche auf bem Plate ber vormaligen fteht, und bei Bunahme ber hierortigen Bevolkerung mit zwei Seitengangen verfeben, und ihr im XVI. Jahrhunderte Die gegenwartige Beftalt gegeben wurde. Mur bie an bem linken Geitengange ber Rirche angebaute Capelle ift in Unfebung ibrer Bauart offenbar jungeren Urfprungs. Im Jahre 1778 marb ber bis babin gang niedrige Thurm erhöht und fo bergeftellt, wie er fich jest zeigt.

Nufer bem Markte Sigenborf gehören noch zur hiefigen Kirche folgende Ortschaften: Klein-Kirch berg, eine fleine Wiertelstunde, Sigenhart, brei Viertel-, und Pranhartsberg ebenfalls brei Viertelstunde entfernt. Bis zum
Jahre 1787 gehörte auch ber Ort Goggendorf hierber, ward aber
damals zur selbstständigen Localie erhoben. Gegenwärtig versehen
ein Pfarrer, bermalen Dechant, und ein Cooperator ben Gottesbienst.

Der Pfarthof, ein maffives geräumiges Gebaube neuerer Art, liegt von der Rirche entfernt am entgegengefetten füblichen Ende des Marktes; bas Ochalhaus, ebenfalls maffiv und neueren Styls, ift junachft ben jur Rirche führenden fteinernen Stufen gelegen. Der Leichen hof, früher um die Rirche angelegt, befindet fich jest außerhalb bes Ortes hinter dem Pfarrhofe.

Um nordlichen Ende bes Darftes ftebt bas berrichaft= lide Ochloff, ein nur jum Drittel vollenbetes Gebaube, meldes fich mit feinen noch unbeworfenen roben Mauermaffen in ber Sobe von brei Gefcoffen erhebt, und jest in biefer, einen unfreundlichen Unblick gemabrenden Geftalt nur baran erinnert, mas bas Bange, als vollendet batte werben fonnen. Dasfelbe enthalt im Gangen 18 Bimmer nebft bedeutenden Rellern, und wird von einem Graben, über welchen eine fleine fteinerne Bogenbrude führt, umgeben, ber mahricheinlich icon ju bem fruber bestandenen Schloffe geborte, anstatt welchem im Sabre 1765 bas gegenwartige Bebaube von bem bamaligen Berrichaftebefiger im neueren und febr großartigen Stole zu erbauen angefangen wurde, allein ber Bau marb, wie eben ermabnt, aus uns unbefannten Grunden nicht vollendet. Dermalen bient basfelbe ben berrichaftlis lichen Beamten, und bem Revierjager jur Wohnung, und entbalt auch die berrichaftliche Ranglei, wobei die bier befindliche ehmalige Capelle jest jum Archive verwendet wird.

Am westlichen Ende des Ortes befindet sich das herrefchaftliche Urmen spital, aus einem Erdgeschoffe bestehend, mit Schindelbach und einem kleinen Thurmden mit einer Glode.

Auch gibt es hierfelbst zwei Gafthäufer, eine Beinund Branntweinschenke, eine oberschlächtige Beigmühle und ein herrschaftlicher Ziegelofen; ferner einen Chirurg, einen Apotheker und zwei Kaufleute. Fabriken oder sonstige erwähnenswerthe Gegenstände sind nicht vorhanden, so wie auch von den Einwohnern kein Handel getrieben wird.

Uebrigens werden im Markte Gigenborf vier Jahrmarkte abgehalten, und zwar zu Oftern, Pfingsten, Bartholomai und Beihnachten.

Sigendorf gehört unter die altesten Ortschaften dieses Wiertels, und war der Sig der alten Familie bieses Namens, von welcher Rapoto zu Sigenisdorf im Jahre 1144 Zeuge

bei Stiftung bes Klosters Altenburg (nach hier. Pet) war. Otto von Sigendorf und sein Sohn Rudger erscheinen in einer Klosterneuburger Urkunde v. Jahre 1249. Der Ritter Chunrad von Sigendorf wird (bei hurber) im Jahre 1280 angeführt, so wie (ebendaselbst) Paul, Otto und Cholomann Brüber von Sigendorf im Jahre 1309, und in einer Schenkungsurkunde des Klosters Altenburg von demselben Jahre Dietrich Pleban in Sigendorf vorkommen. Noch erscheint im Jahre 1318 ein Paul von Sigendorf, vielleicht der bereits oben Erwähnte, nach welchem keiner dieser Familie mehr vorkommt.

Bur herrschaft Sigendorf, als solche gehören ber Markt Sigendorf und die Dörfer Goggendorf, Wartberg, Nieber-Schleinz, Frauendorf, Klein-Stelzen-borf, Groß und Wolfsbrunn. Dieselbe enthält im Gangen 621 häuser, 834 Familien mit 3852 mannlichen und 2886 weiblichen Personen; serner einen Biehstand von 200 Pferden, 31 Ochsen, 674 Kühen, 929 Schafen, 175 Ziegen und 122 Schweinen. Der sämmtliche Grundstand umfast 394 7785 Joch herrschaftliche und 682 1405 privat Waldungen, 524 1265 Joch Wiesengründe, 6572 1405 Joch Weingarten; dabei bildet diese Herrschaft einen zusammenhängen-ben geschlossenen Körper in einer gleich fruchtbaren, wie angenehmen Lage, welche mit üppigen Getreibfelbern, schönen Wiesegründen und Weinbergen abwechselt, welche gegen Osten von malerischen mit Holzungen bewachsenen Unhöhen umgeben ist.

Die Feldgrunde einen Theils thonhaltig, andern Theils mit Sand und Lehm vermischt, find somit mittelmäßig zu nennen, wobei mehrentheils alle drei Jahre die Brache angewendet wird.

Wein- und Körnerbau find burchgebends die Sauptnahrungszweige, indem Beigen, Korn, Safer, etwas Gerfte und Safran gebaut werden. Der Weinbau wird gut, die Obsteultur nur in einigen Gemeinden, Stallfütterung dagegen im ganzen herrschaftlichen Beziebe getrieben.

Der fogenannte untere Ochmibabach burchfließt bie

Gemeinden Goggendorf, Sigendorf und Frauendorf, in welchen zu Sigendorf bas sogenannte Straning=, zu Frauendorf bas Schleinzerbachel einfließen. Fischereien gibt es keine, dow befinden sich oberschlächtige Weißmühlen in den Ortschaften Goggendorf, Sigen dorf und Frauendorf und zwar an jebem Orte eine. In Sigen dorf erheben sich der Mühl- und der Großerberg; Waldungen bestehen in den Gemeinden Sigendorf, Frauendorf, Rlein=Stelzendorf, Groß und Wolfsbrunn, dabei ist die Zagdbarkeit gut und liefert einige Rehe und eine große Unzahl Hasen und Rebhühner.

Durch die Ortsfreiheit von Frauendorf, Sigendorf und Goggendorf führt eine Commerzialstraße nach Rög u. s. w.; aufer welcher hier überall die gewöhnlichen Berbindungswege besteben. Mauthen gibt es keine. Theils über den Schmida, theils über den Schmida, theils über den Schleinzerbach führen gewöhnliche hölzerne Brücken, so wie in dem Bezirke von Groß über den dort befindlichen kleinen namenlosen Bach, eine kleine gemauerte Brücke besteht.

MIS Befiger ber Berrichaft Gigenborf tommen vor: im Jahre 1144 Rapoto von GiBinesborf; im Jahre 1278 Berthold Graf von Barbegg; im Jahre 1312 beffen Gohn Berthold; im Jahre 1328 beffen Gohn Johann I.; im Jahre 1374 beffen Gobn Johann II., im Jahre 1394 beffen Cobn Johann III.; im Sabre 1425 beffen Gobn Dichael; welcher als letter ber mit ibm ausgestorbenen Grafen von Barbegg, aus bem Gefchlechte ber Grafen Mandeburg im Sahre 1481 mit allen feinen in Defterreich liegenben Befigungen auch diefe Berrichaft an Raifer Friederich IV. übergab, morauf im Jahre 1495 beffen Gobn Raifer Maximilian 1. biefelbe wieder nebft anderen Gutern an Beinrich Pruefdenth, welchen er jum Grafen von Sarbegg erhoben, verfaufte. Im Jahre 1584 befag Gipenborf, Sans Bilbelm Freiherr von Roggendorf; im Jahre 1608 Bans Berrmann Freiherr von Roggendorf; im Jahre 1613 Reinhard Beinrich con ber Golg, burd Beirath mit

Katharina, gebornen Freiin von Candau, Witwe bes herrmann von Roggendorf; im Jahre 1624 hartsmann Freiherr von Landau und nach bessen Sobe in demfelben Jahre sein Sohn Maximilian Elisaus; im Jahre 1681 Gundader Graf Dietrichkein durch Kauf vom Borigen; im Jahre 1690 Gundader Ferdinand Graf Dietrichstein, durch Erbschaft vom Borigen; im Jahre 1744 bessen Sohn Leopold Maria Franz Graf Dietrichstein; im Jahre 1784 Joseph Carl Maria Ferdinand Graf Dietrichstein unter Wormundschaft, durch Erbschaft von seinem Großvater dem Vorigen; im Jahre 1809 derselbe allein; im Jahre 1833 Johann Carl Graf Dietrichstein, welcher diese herrschaft noch dermalen besigt.

## b) Sigendorf (Rlein=).

Ein fehr kleines Dorfchen, welches nur 5 Saufer enthalt und wovon Gaunersdorf in einer Entfernung von 4 Stunden die nachfte Poststation ift.

Dief Dertchen ist zur Pfarre und Schule nach Niederleis angewiesen; ber Berbbezirk gehört zum Lin. Inf. Regmte. Nr. 4. Das Landgericht, die Grund-, Orts- und Conscriptionsobrigkeit ist die Herrschaft Ernstbrunn.

Der Seelenstand besteht nur in 5 Familien, 10 mannlichen, 5 weiblichen Personen und 3 schulfähigen Kindern; ber Biehstand: in 5 Kühen, 290 Schafen und 8 Schweinen.

Die Bewohner als Candbauern, treiben den Wein- und Feldbau, von welch' letterem Korn und Safer gefechset wird. Obst haben sie wenig, auch ist die Biehzucht kaum zu ermahnen.

Diese 5 Saufer, gewöhnliche Bauernhäuser mit Strobbachern, liegen zwischen Pürstendorf und Ernstbrunn in einer etwas tiefen Lage, wovon Thomasl, Herrn- und Niederleis noch
bie nächsten Ortschaften der hiesigen Umgebung sind, zu welchen
allen die Berbindungswege bestehen. Der sogenannte Taschlbach
fließt hier durch und treibt die herrschaftliche Mahlmühle. Die
Feldjagd blos hasen liesernd, gehört der herrschaft Ernstbrunn.

Bum Unterschiebe von ber vorstehend beschriebenen gleichnamigen Ortschaft, wird bieses Dorfchen Rlein-Sigenborf genannt. Das Alter davon ift unbefannt.

#### Gigenhart.

Ein aus 42 Säufern bestehendes Dorf, beffen nachfte Posisitation Ober- Gollabrunn 2 Stunden bavon entfernt ift.

Bur Schule und Pfarre gehört ber Ort nach bem nur & Stunde entfernten Markt Sigenborf, mit bem Berbkreise jum Lin. Inf. Regmte. Nr. 4. Als Landgericht ist die Herrschaft Limberg aufgestellt. Orts- und Conscriptionsobrigkeit ist Mittergrabern, welche auch nebst der Herrschaft Sigendorf die behausten Unterthanen und Grundholben besitzt.

Die Einwohnerzahl umfaßt 52 Familien, 107 mannliche, 122 weibliche Personen und 14 schulfahige Kinder; der Biehftand: 8 Pferde, 1 Ochsen, 41 Kühe, 75 Schafe, 4 Ziegen und abwechselnd zwischen 20 und 40 Schweine.

Der Erwerb bes hiesigen Landmannes, wozu ber Grundstand nur mittelmäßig bestiftet ift, besteht in Feld- und Weinbau, davon bie Gründe theils gut, theils schlecht sind, und auch oft hagelschaben erleiben. Es wird Weizen, Korn, Gerste und hafer gebaut, auch Obstyssege und in so weit die Viehzucht getrieben, als der hausbedarf erfordert.

Sit en hart ift nahe beim Markte Sigenborf, noch naher aber bei Ober-Grabern auf einer sanften Unbobe gelegen, in einer wirklich schonen und gesunden Gegend, die vortreffliches Trinkwasser enthält. Der Ort ist zusammengebaut, die Sauser sind mit Strobbächern versehen. In der nachbarlichen Umgegend sind die Orte Goggendorf, Monndorf, Mittergrabern und Branhartsberg mit den nöthigen Verbindungswegen.

Bache, Mühlen ober Fabriken bestehen keine, blos Waldsparcellen werben getroffen, bie 20 bis 30 Joch enthalten. Die Jagb liefert Rebe, Sasen und Rebhühner. — Bon bem hier 12 \*

verhandenen Berge aus f ber & asblibel genannt, genießt man eine prachtvolle Queficht, bie fich 4 bis 5 Meilen weit erftreckt.

Das Allter und von woher der Name des Ortes abgeleitet wurde, ift unbekannt; so wie von den erlittenen Schickfalen nur bekannt ift, daß Sigen hart im Jahre 1806 ganz abbrannte, von der allgemein geherrschten Cholera aber ganzlich verschont blieb.

#### Sonnberg.

Gin Dorf von 69 Saufern und jugleich eine eigene Berrfcaft mit ber nachften Pofifiation Ober - Sollabrunn.

Im Orte befindet sich die Rirche und die Schule, welche beibe in das Decanat Sausleiten gehören. Die Localyfarre ift landes-fürftlich. Das Landgericht, die Orts-, Grund- und Conscriptions-obrigfeit ift die Geerschaft Sonnberg.

Sier leben in 100 Familien , 222 mannliche , 256 weibliche Personen und 50 schulfabige Kinder. Diese besitzen einen Wiehstand von 21 Pferden , 90 Kuben , 997 Schafen und 50 Schweinen.

Die biefigen Einwohner find gandbauern mit 15 bis 20 3och Meder und Weingarten bestiftet. Gie haben auch die erforderlichen Sandwerfer unter fich. Reld= und Beinbau find ihre ftartften land= wirthichaftlichen Zweige, wovon letterer einen Sandelsartifel bilbet; indem ber Wein nach Wien und Bohmen verführt wird. Auf ibren gemischten Grunden, Die theils gut, mittelmäßig und wegen fcotteriger Unterlage jum Theil auch ichlecht find, bauen fie Beigen, Korn, Gerfte und Safer, viel Erdapfel zc. Debft ber Dbitoflege in ihren Sausgarten ift die Diebzucht lediglich auf ben Sausbedarf beschränkt, ohne babei Stallfutterung anzuwenden. Der Boben enthalt an Bestandtheilen Lehm mit Gand und Schot= ter: bas Rlima gebort unter bie gemäßigten, mit gutem Baffer. Der Wiesboden ift fumpfig und tragt größtentheils faures Beu. Uebrigens beginnt bei einzelnen Bewohnern fich bie Cultur aus bem roben Buftanbe gur Beredlung landwirthichaftlicher Zweige empor ju beben.

Sonnberg liegt in einem von beiden Geiten fich fanft ab-

bachenben Unboben gebilbeten anmuthigen und wafferreichen Thale am Gollersbache, eine ftarte halbe Stunde fübmeftlich vom Markte Ober - Sollabrunn und & Stunde von ber Prager - Poftftrage entfernt, wovon Ober - Rellabrunn, Bolfsbrunn, Dieters. borf, Ober = Thern und Rafchala bie nachften Ortichaften in biefiger Umgebung find. Der Ort ift gang regelmäßig gebaut, boch bestehen bie Saufer größtentheils nur aus ichlechtem Material und Strobbachern. Der obenermahnte Gollersbach begrengt ben Ort und fließt rudwarts besfelben gegen bie Mittagfeite; er betreibt zwei Dublen, eine mit brei und bie zweite mit vier Beigmablgangen. Die Rifderei ift unbedeutend. Gleich oberhalb bem Dorfe ergießt fich ein Bach , welcher bitlich binter Rafchalla entfpringt, in ben Gollersbach. Diefer fleine Quellbach ift unbenütt und verbient blos megen feines warmen nie gufrierenden Baffers bemerkt ju merben. Die gange Ortsfreiheit befteht aus einzelnen von Bugeln und flachen Unhöhen gebildeten unbeträchtlichen Thalern ohne Mamen. Es gibt bier auch Balber von gohren- und Daisholgern, und zwar ber Ruchlmais, Ganbberg zc. Darin wird Brennholz ausgespiegelt, welches in eichernen Burbeln, Maisholz, Sobren, Scheitern und einigem Stammholz von mittelmäßiger Sobe ju fleinen Baulichkeiten besteht, welche Solggattungen aber nur jur Bermenbung bei bem biefigen Landmann binreichen. Dabei ift bie Pflangung ber Beibenbaume ein namhafter Beitrag jur Unterftühung bes Solzbedarfes.

Un besondern Gebäuden fommen die Kirche, das herrschaftliche delog, die Mühlen, der Meierhof, Pfarrbof und Ochule zu bemerfen.

Das Schloß befindet fich im hintergrunde bes Dorfes mit seinen Amts- und Rebengebauden nebst Garten. Das ursprüngs lich alte Gebaude barf angenommen werden, von dem alten Geschlechte der Berren von Sonnberg erbaut worden zu senn, boch ward an dessen Stelle im Jahre 1596 bas gegenwärtige ersbaut, welches zwei Stockwerke enthält und mit Ziegeln gedeckt ist; an der Hauptfronte erhebt sich ein massiver Thurm in gefälliger Form. Es bildet ein regelmäßiges Wiereck und wird an drei Geisenten in gefalliges

ten vom Garten, am Eingange aber von einem großen Worhofe umfangen, welcher wieder von ben, die Kanglei und Beamtenswohnungen enthaltenden Gebauden in einer Fronte und zwei Flügeln geschloffen wird. In einiger Entfernung vom Schlosse umgürtet ein 4 Joch großer Teich das Terrain, auf welchem die Schlosgebäude stehen. Ueber diesen führt eine gemauerte, sieben Wögen enthaltende Brücke, dann rückwarts eine hölzerne. Das Schloß ist
im guten Stande erhalten, doch enthalten die Gemächer keine besondere Ausschmuckung, oder sonstige Merkwürdigkeiten.

Die biefige Pfarrtirche befindet fich in einer Dieberung in ber Mitte bes Dorfes und ift ben beiligen Upofteln Deter und Paul geweiht. Das Alter berfelben ift unbefannt, jeboch aus bem Rirchen = Bifitations = Protofoll vom Jahre 1544 geht hervor, bag icon bamals in Sonnberg eine Pfarre bestanden babe. Die Rirche ift in gothischer Form aufgeführt, und obicon im Innern febr flein, fo gewährt fie boch bem Gintretenben einen angenehmen Gindruck, ber burch ben feften Thurm auch von Mugen impofant ift. In fpatern Beiten wurden bas herrichaftliche Oratorium und die Seitencapelle hinzugebaut, wie bieg aus ber Bauart erfichtlich ift. Der gange Ochmuck besteht in einem eingigen Sochaltar, ber wenig gefchmadvoll fich barftellt. Bu verwundern ift es, bag außer einem einzigen Grabftein vom Jahre 1562 (mabricheinlich von ber nun graflichen Ramilie Gilleis) fich feine Grab- ober Denkmale von ber altberühmten Ramilie ber Sonnberg vorfinben.

Rebft bem Ort Sonnberg, gebort auch Dietersborf & Stunde und Bolfebrunn & Stunde entfernt, jur hiefigen Localie, in welch' beiden Orten fich Capellen befinden, die von den Gemeinden erbaut worden find, und jur Abbetung bes Rosenstranges die Bestimmung haben.

Ein Localcaplan verfieht ben Gottesbienft; ber Leichenbof ift außerhalb bem Dorfe angelegt.

Wir haben oben gesehen, bag vor dreihundert Jahren ichon, bier eine Pfarre bestanden habe, boch icheint biese in der Zeitepoche bes Lutherthums eingegangen ju fenn, weil auch hier in Sonn-

berg biese neue Lehre Eingang fand und lange beibehalten murbe. Nachdem die Gemeinde wieder zur katholischen Religion zurückgeführt ward, mag es mit der hiesigen Pfarre traurig ausgesehen haben und wir finden Sonnberg als eine Filiale nach Ober-Hollabrunn eingepfarrt, bis der Ort dann im Jahre 1784 zur selbstständigen Localcaplanei erhoben worden war.

Sonnberg, welches seinen Namen von einem nahe gelegenen Berge abgeleitet hat, burfte im XI. Jahrhundert entstanben senn und war der Sig eines gleichnamigen edlen Geschlechtes, welches wir am Schlusse unserer Darstellung bei den herrschafts-besigern anführen werden.

Mis eine Fibeicommig-Gerrichaft enthalt fie ben Markt Dber = Sollabrunn und bie Dorfer Gonnberg, Dietereborf, Breitenweiba, Groß- Stelgenborf, Rafcalla, Magereborf, Diefelefeld und Guttenbrunn. 3m Gangen gablt biefelbe 722 Saufer, 958 Familien, 1812 mannliche, 2151 weibliche Personen, 287 Pferbe, 2 Stiere, 798 Rube, 2044 Ochafe, 1585 Jod herrichaftliche, 827 Joch privat Balber, 511 3och Biefen, 6188 3och Uderland, 4 3och Teiche und 1934 Biertel Beingarten. Die besondern Gegenftanbe in ben vorbenannten Dertern find folgende: im Markte Ober-Sollabrunn die Pfarrfirde, Pfarrhof, Odule, bie f. f. Poft und Mauth, 5 große mohlbestellte Gafthaufer, und 4 unterthänige Dablmüblen; in Connberg bie Localcaplanei, bas berricaftliche Ochlog fammt Garten und Teiche, ber herrichaftliche Meierhof, eine berrfcaftliche und eine unterthanige Mühle, ber Pfarr= hof und die Schule; in Breitenweida bie landesfürstliche Pfarrfirde, ber Pfarrhof und Odule, bann 3 unterthanige Mahlmublen; in Groß - Stellendorf 4 Einfebrwirthebaufer und eine Duble mit 3 Bangen; in Suttenbrunn ein neu errichtetes Einkehrwirthshaus und in Biefelsborf ein ber Berrichaft zugehöriger großer Deierbof, ber Schwarzhof genannt, bann 3 Biegelofen im Begirte ber Berrichaft gelegen.

Diefe Berrichaft vier Doften von Wien entfernt, ift an ber Pragerpostftrage gelegen, in einer von vielen, jedoch nur mäßig boben Bergen burchzogenen und angenehme Thaler bilbenben Gegend, in ber ein ziemlich milbes Klima und meift gutes, in Ober - Sollabrunn aber vortreffliches Erintwaffer in Rulle vorherricht. Es wird febr viel Wein gebaut, ber febr gut gepflegt wird und in manden Gegenden von vorzüglicher Qualitat ift; nebft biefem Zweig wird auch ber Felbbau mit regfamen Gleiße betrieben, ber gwar wenig Beigen und Gerfte aber mehr Rorn und Safer liefert. Der Reibbaugrund ift überall mittelmäßig, an vielen Theilen auch gut; es werben überbieß Rlee, Erdapfel, Gemufeforten jum Sausbebarf, etwas Sanf gebaut und die Obstpflege jedoch ohne Sandel, gut unterhalten. Die Dreis felberwirthichaft ift auch bier, wie bei ben meiften Ortichaften biefes Biertels eingeführt. Bon ben Biefengrunden befitt die Berrfchaft febr viele, die Unterthanen nur wenige, welche aber gut find; Butweiben gibt es wenig und biefe find mager, auch bie Bienenzucht ift febr unbedeutend, bagegen bie Diebzucht beffer, obicon folde fich nicht über ben Gelbitbebarf bes Landmannes erftrectt.

Flüsse sind im dießherrschaftlichen Bezirke keine; der sogenannte Göllersbach durchströmt das Gebiet, an welchem die
Steinbruck-, Winkel-, Röhr-, Hof-, Pleß-, Feld-,
Hasel- und Polzel-Mühle liegen. Nebst diesen besindet sich
am Fellabrunnerbache die Au- und an einem außer OberHollabrunn hervorquellenden Wasser die Eck-Mühle. Fischereien gibt es keine. — In Vergen können wir namentlich den
Windthal- oder Windhagberg, ein ziemlich hoher Verg,
über welchem die Poststraße führt, den Sau- und den Haidberg bei Vreitenweida nennen. In Wäldern kommt der Schwarzwald bei Wieselssfeld, dann der Naschallaforst, beim Dorse gleiches Namens zu bemerken. Diese bestehen größtentheils in
Köhren und Eichen (Mastholz), sie sind in ordentliche Schläge
eingetheilt, und werden nach den Waldungen gepflogen; das
Holz wird vorzüglich an die Unterthanen, dann auch an Fremde

verkäuflich überlaffen. Bei folder Unlage gibt es eine hohe und eine Feldjagd, mit lohnender Ausbeute, an Sirfchen, Reben, Sasen, Robhühnern und anderm Wildgeflügel. — Die Märkte, welche in Ober-Hollabrunn abgehalten werden, beliebe der geehrte Lefer aus dem betreffenden Artikel dort zu entnehmen.

Was schlüslich die erlittenen Schickfale von Sonnberg anbetrifft, so sind solche wenig bekannt, durften auch nicht von der Urt sepn, daß sie eine geschichtliche Berühmtheit erlangen; in neuerer Zeit wurde der Ort durch öfter Statt gehabte Feuersbrünste und zweimalige feindliche Invasion (1805 und 1809) hart mitgenommen.

Sonnberg erhielt im Anfange seines Bestehens schon ein ansehnliches Dynasten-Geschlecht der Gerren von Sunnbetg oder Sunneperch (Sonnberg), welches von XII. bis in das XIV. Jahrhundert in Nieder-Desterreich blühte, reiche Gütter besaß, hier zu Sonnberg meist ihren Stammsig bewohnte, und Abkömmling von dem mächtigen Hause Chunring war. Man sindet in den gedruckten Zwetlischen Annalen im ersten Bande eine kurze Stammreihe, und in anderen alten Urkunden mehrere Sprossen dieses Geschlechts, welche wir hier in chronologischer Ordnung aufführen wollen.

Luitwin von Sunnperch wird in Herzogs Leopold VI. zu Oesterreich Donationsbrief de dato II. Kal. Juni 1188 über die dem Kloster heiligenkreuz im B. U. B. B. geschenkte Waldung am husruck und in hollerprand unter den Zeugen angeführt (Bern. Pet). Er war mit Gifela von Chunringen vermählt.

Sabmar I., bes obigen Sohn, erzeugte einen Sohn, Sadmar II., Berr von Sunnperch zu Sewenstein (Gebenstein im B. U. B. B.), welchermit Juta seiner Gattin, die Söhne Leutwin ober Luetwin II., Habmar III., Otto und Bulfing von Sunnperch zu Schleinig (Schleinz) hatte. Aus Leutwins II., oter bes jüngern Ehe mit Elisabeth von Prandt, entsprossen die Sohne Leutwin III., Stephan, Andreas und eine Lochter Gertraub. Had.

mar III. von Sunnperch mit Elisabethavon Maiffan verehliget, hatte die Söhne Hermann I., Eraffto, Hadmar IV., Undreas II. und Albero. Hermann I. Herr von Sunnperch, erzeugte mit Unna von Hyndtperch (Himberg B. U. B. B.) seine Ehefrau, weiters die Söhne Conrad, Ulrich und Leutwin, dieser lettere hingegen wieder zwei Söhne Ulrich und Hermann. Undreas von Sunneperch war zweimal vermählt, zuerst mit Elara Turfin und nach ihr mit Bercht a von Krang; er hinterließ den Sohn Albert, welcher im Jahre 1343 Elisabetha von Pergau zur Gemalin hatte, und noch 1365 lebte. So viel von den Familiensprossen bieses Geschlechts.

Bon einzelnen Gliedern finden wir Sabmar von Gunneperd in bes Bergogs Leopold VII. ju Defterreich Stiftbrief bes Klosters Lilienfeld, de dato XII. Idus Aprilis 1209 als Beuge (Santhaler). Ein Sabmar von Gunnberch erfcheint in mehreren Urfunden in ben Jahren 1234, 1236, 1254 und 1256, jedoch glauben wir, bag biefer ein gang anberer als ber Borbenannte fen. Leutwinus und Hadmarus merben ebenfalls als Beuge gelefen in bem Raufbriefe über zwei von Gottfried von Sollabrung und Belena feiner Sausfrau bem Rlofter Zwetl im Jahre 1263 erfaufte Grundftude in Kammern (Duellius und Swetle Ann.) Leutwings de Sunnberch Ministerialis Austr. und feine Gattin Elifabeth bestätigen im Sabre 1274 ben von ibren Borfabren, ben Berren von Ounnberd gefdloffenen Berkauf einiger Bauernhofe in bem Dorfe Och onau an bas Rlofter Zwetl. Die Urfunde hierüber ward gegeben in ihrem Schloffe Gunnberch am 1. Geptember 1274 (Ann, Zwetl. T. I. fol. 406). Engelical von Gunneberd und Omplo, Pardufcho und Johann feine Bruber, werden von Berrn Albert von Strobnit bei Uebergabe feines Eigenthums in bem Dorfe Zwetlarn an ben Ubt Ebro gu Zwetl im Jahre 1279 angezogen (Ibidem fol. 432). hermann von Gunnberg ftiftete als gewählter Schiederichter im Jahre 1282 gwijchen UIrich von Capell und Elsbeth beffen Sausfrau, bann Dil-

gram und Chunrab von Capell, Brubern, mit Beinrich von Debt und Beinrich Bartung einen Bergleich, eine Erbfcaft betreffend (Enenfl. Collect. Mscr. T. I. fol. 50). Die Bruber Sabmar, Otto und Bulfing, bann Chraffto, Bermann und Biccard, fammtliche Berren von Gunn= berg, verfaufen um bas Sabr 1285 bem Klofter ju Lilienfeld verfcbiedene Guter ju Reufiedl (Enenfel loco cit. fol. 387.) Benrifus von Conneberd mar im Jahre 1292 ber gwolfte Mbt bes Cifterzienserstiftes Rein in Steiermark (Dipl. sacra Styriae. T. II. p. 46). Bergog Rriebrich ber Ochone, verpfandete im Jahre 1314 bem Sabmar von Gunnberg bie Berrichaft und Befte Falkenftein in D. De. um 700 Pfund Biener Pfennig (Steierer in Comment. addit. Col. 3). Ulrich von Sunnberg und Beifel (Gifela) feine Sausfrau, geborne von Labendorf, werben in einem Fragment einer Urfunde ihres Odmieger- und refp. Baters, Bermann von Labenborf, Elsbeth beffen Sausfrau und Bernbards ihres Sohnes, an die beutiche Ritter-Ordens Commende in Bien, batirt am U. C. R. Tag por Beihnachten im Jahre 1319, und eben bafelbit unter ben Beugen Gerr Leutwin von Gunnberg angeführt (Duellii Hist. ord. Equit. Teut. Parte III. fol. 63 et 68). Frau Margaretha von Gunnberg, Mutter bes obigen Chraffto von Sonnberg, farb im Jahre 1300, und Chraffto folgte ihr im Jahre 1331, feine Rrau Ratharina aber im Jahre 1347, welche alle in ber Rirche jum beiligen Kreug gu Wien bei ben Minoriten gur Rube gefest murben (Necrol. frat. Minor.) Das Recrologium melbet besonbers von ber letteren, bag fie eine große Mutter und Wohlthaterin ber mindern Bruder (Minoriten) gewesen sei (maximo Mater et benefaetrix fratrum Minorum etc.); fie batte namlich fury por ihrem Tobe ber Kirche 72 Talente und mehrmals jum Bau ber Rirche 30 Pfund Gelb und cben fo viel fur bas Convent und andere 10 Pfund für bie Ordensbruder und ihr Bebet, bann einen gangen Ornat von grunem Sammt und einen andern mit Berlen nebit einem filbernen vergolbeten Kreus geichentt, einen Sahrtag und

eine thgliche ewige Deffe geftiftet. Ulrich von Gunnberg und feine Sausfrau Braid, geborne von Pergau, ftifteten eine ewige Deffe fammt einem Jahrgang für fie und ihre Borfabren in ber Rirche bei ben minbern Brubern gu Laa, am Tage U. C. F. jur Lichtmeffe 1340 und widmeten biergu ihren Sof, ein Bauerngut und einige Grundftucke ju Bolfereborf (Enenkel Coll. Mscr.). Kerner find noch Bivian von Gunnberg und feine Rrau Berdta, Berrmann, Reinprecht Eurg von Gunnberg und Johanna beffen Gattin im Jahre 1360 geftorben und ebenfalls bei ben Minoriten in Bien begraben. Undreas von Gonnberg ichenkte mit Einwilligung feiner Gemablin Clara, einer gebornen Eurf und feines Gobnes MIbero, beffen Gattin Elifabeth a nebit andern feiner Bermandten und Erben, 18 Pfund Pfennig Ginfunfte in bem Dorfe Ricters bem Rlofter zu Rwetl im Sabre 1331. Albero ober Albert und Leopold von Connberg, Bruber, werden in dem von Erghergog Rubolob IV. ju Defterreich, über bie Errichtung ber Univerfitat ju Wien am 12. Marg 1365 ertheilten Stiftsbrief, nebft vielen anbern Grafen, Berren und Eblen als Beugen unterzeichnet gefunden, und icheinen nebit Sabmar von Gonnberg, ber noch im Jahre 1380 in einer Urfunde bes Chabolbs bes altern von Edartsau vortommt, ber auch bie Salfte von ber Befte Gonnberg befag, die letten biefes alten Befchlechtes gewesen zu fenn; nach ber Beit findet man, bag bas Befchlecht ber Berren Eurg, fich Eurg ju Gonnberg und Ufparn gefdrieben, und vermuthlich als nabe Unverwandte biefe Guter von ben Berren von Connberg mogen ererbt baben.

Das Bappen biefer Familie bestand in einem blauen Schilde, darin eine Sonne, und am Fuße des Schildes drei weiße hügeln angebracht waren.

Wir finden im XV. Jahrhunderte feine Besiger von Sonnberg, baber es gar nicht unwahrscheinlich ift, baß die Familie ber Turf diese Gerrschaft besessen habe, worauf dann jene der Matseber zum Besige gelangte, und wovon Bolfgang Matseber im gweiten Decennium des XVI. Jahrhunderts als Eigenthumer von Sonnberg ericeint. Die Tochter besfelben, Unna, brachte ihrem Gemahl Beit Billeis, Berr ju Degenfirchen, die von ihrem Bater ererbte Berrichaft Gonnberg fammt Ober-Bollabrunn ju, von welchem es fein altefter Gobn Bolf gang Georg Reichefrei- und Panierherr von Gilleis im Sabre 1563 überfam; biefem folgte nach gefchlichteter Gutertheilung fein Gobn Unbreas im Jahre 1593; barauf im Jahre 1624 deffen Cohn Bolfgang Freiherr von Gilleis. Laut Einlage und Muffandung vom Jahre 1663, erkaufte Graf Gundafer von Dietrich ftein, welcher 1684 vom Raifer Leopold I. in ben Reichsfürstenstand erhoben murbe, Die Berrichaft Gonnberg fammt Ober-Sollabrunn von ber freiherrlich von Gilleififchen Bormunbfchaft, und als er verftarb, feste er ben Entel feines Brubers, Gunbater Rerbinand Grafen von Dietrich ftein als Mooptivfohn jum Universalerben feiner Fibeicommiß-Besitungen im Jahre 1690 ein. Diefem folgte im Jahre 1744 fein Gohn Leopold Daria Frang; im Jahre 1784 die Bormundichaft bes Joseph Carl Maria Ferdinand; im Jahre 1809 berfelbe allein und im Jahre 1833 30bann Carl Graf von Dietrichftein, ber bie Berrichaft Sonnberg auch noch jest im Befige balt.

### Spannberg,

ein Markt mit 227 Saufern, wovon Gaunersborf die nachste Poststation ift.

Pfarre und Schule befinden sich im Orte, im Decanate Pirawart, das Patronat besigt der deutsche Ritter-Orden. Be-hauste Unterthanen haben hierselbst die Herrschaften: Magen, Raggendorf, Nieder-Leis, Prinzendorf, ferner das Metropolitan-Capitel in Wien, die Pfarr- und Kirchenherrschaft Spann-berg, dann die Joh. Georg König'sche Gülte. Landgericht, Orts- und Conscriptionsobrigkeit ist die Herrschaft Magen. Der Berbkreis ist dem Lin. Inf. Regimente Nr. 4 zugewiesen. — hier leben in 264 Familien, 540 männliche, 609 weibliche

Perfonen und 120 foulfabige Kinder; ben Biebstand bilben 59 Pferde, 175 Rube, 608 Schafe und 250 Schweine.

Die Einwohner bestehen aus Bauern und Sauern, sind im Ganzen gut bestiftet und haben auch die gewöhnlichen Sandwerker unter sich; sie sichern ihre Eristenz vom Körner- und Beinbau, indem sie Weigen, Korn, Gerste, Hafer und Beiben, vielen Wein und auch Obst bauen.

Ein kleiner Theil der Grunde ift gut, der übrige mittelmaßig und schlecht. Die Biebzucht ist unbedeutend, ohne Stallfütterung.

Berge sind keine, wie auch, außer einem kleinen namenlosen Bache keine Gemässer vorhanden. Die Waldungen sind bebeutend, haben aber keine besondern Namen, wobei auch die Jagd nur mittelmäßig genannt werden kann. Besondere Merkwürdigkeiten oder erwähnenswerthe Gegenstände sind außer der Kirche nicht vorhanden.

Der Markt Spannberg ift von der Brunner Poststraße östlich und zwar von der Poststation Gaunersdorf 2 1 Stunden ganz flach gelegen, ziemlich zerstreut und weitläufig gebaut und enthält blos mit Stroh gedeckte Häuser; die in der Nähe befindlichen Ortschaften sind Erdpreß, Welm, Loidesthal und Hohenruppersdorf in einer ziemlich gleichförmigen jedoch gesunden Thalgegend, in der auch gutes Trinkwasser vorhanden ist.

3m Markte werben jahrlich zwei Sahrmartte abgehalten.

Spannberg ift unstreitig ein alter Ort, burfte seine Benennung von einer Unhöhe ober einem Berge genommen haben, und gab mahrscheinlich auch ber so benannten Familie ben Namen, von welcher laut Mar. Fischers Urkundenbuch Pappo von Opangenberg und seine Gemahlin Petrissa bereits im XIII. Jahrhundert, aber späterhin keine Glieder derselben mehr erwähnt werden.

Die bem beiligen Bifchof Martin geweihte Rirche, bermalen zwar neuen einfachen Baustples, welchen sie aber nur burch mehrmalige Reparaturen erhalten hat, liegt außerhalb bes Marktes auf einer nicht unbedeutenden Unhöhe, so daß zu iherem Eingange fünf und sechzig Stufen führen, gleich wie auch vom Pfarrhofe aus, der am Fuße dieser Unhöhe sich befindet, eine mit Geländer versehene hölzerne Stiege und von der andern Seite zum Aufgange vom Markte her ein gebahnter Weg angebracht sind. Der vierectige Kirchthurm ist massiver, schöner Bauart mit weißem Blech gedeckt, und enthält eine Uhr und 4 Glocken. Ihr gewöldtes Inneres wird nebst dem Hochaltare von noch drei Seitenaltären ganz einsach gesichmückt. Ersterer ist von Holz ohne alle Verzierungen blos gemalt und an seinen beiden Sciten sind die steinernen Statuen der heil. Jungfrau Maria und des heil. Vischofs Nikolaus angebracht.

Bon ben Seitenaltären ist ber auf ber Epistelseite zur Erinnerung an die armen Seelen im Fegfeuer, jener auf der Evangelienseite zu Ehren der vierzehn Nothehelfer und des heil. Vitus geweiht, beide von Holz mit wenigen, ebenfalls blos angemalten Verzierungen; der dritte zunächst dem Aufgange auf die Kanzel zu Ehren der heil. Barbara, von schwarzen Stein aufgerichtet, übrigens auch ganz einsach. Im Schiffe der Kirche befinden sich auserdem noch die steinernen Vildfäulen, den heil. Johann von Nepomuck, den heil. Joseph mit dem Tesutinde und den heil. Florian vorstellend. Merkwürdige Grabsteine, Paramente u. dal. sind nicht vorbanden.

Einer allgemein verbreiteten Sage nach, welcher aber alle urkundlichen Belege mangeln, soll die hiesige Kirche um vierhundert Jahre früher als der Thurm erbaut worden sepn; nach
ber im Innern des Thurmes befindlichen Jahreszahl 1651 zu
schließen, welche wahrscheinlich auf die Erbauung des Thurmes
beutet, wäre also dieses Gotteshaus schon sehr alt, was auch
aus seiner Bauart, deren ursprüngliche Form, wie schon obenerwähnt, nur durch wiederholte nothwendig gewordene Reparaturen und Beränderungen mehr oder weniger ihr alterthümliches Unsehn verloren hat, hervorzugehen scheint.

Un besondern ben Ort und die Kirche betroffenen Schickfalen kommt nichts anzuführen, so wie auch außer dem Markte niemals eine Filiale hierher gehörte, weßhalb auch der Gottesdienst hierselbst bisher blos von einem Pfarrer allein versehen ward, welchem erst seit dem Jahre 1834 ein Cooperator
beigegeben worden ist.

Unweit ber Kirche, auf bem mit einer Mauer umfangenen, sie umgebenden Leichenhofe, befindet sich noch eine alte fteinerne Capelle, in welcher jedoch schon seit fehr langer Zeit fein Gottesdienst gehalten morden senn mag, die daher bermalen ganz baufällig ift und wohin nur noch am Merseelentage nach dem Gottesdienste in der Kirche eine Procession aus selber gehalten wird.

#### Spillern.

Ein Dorf von 59 Saufern mit ber nachsten Poststation Stoderau.

Der Ort gehört zur Pfarre nach Stockerau, die Schule aber befindet sich hierfelbst. Der Werbkreis ist dem Lin. Inf. Regmte. Nr. 4. zugewiesen. Das Landgericht übt die herrschaft Kreuzenstein zu Leobendorf aus. Orts- und Conscriptionsobrigfeit ist die herrschaft Sirndorf. Den größten Theil von den hierorts behausten Unterthanen besitzt auch diese herrschaft, außer derselben hat auch Stockerau als herrschaft Freisegg, Leobendorf und Klosterneuburg einige Häuser und Grundholden.

Der Ort ist mit 91 Familien, 179 mannlichen, 214 weiblichen Personen und 98 schulfähigen Kindern bevölkert. Diese halten einen Wiehstand von 28 Pferden, 108 Kuben, 587 Schafen (barunter gehören auch die herrschaftlichen) und 18 Schweinen.

Die Einwohner sind Landbauern in Halb- und Viertellehnern bestehend, erstere mit 10, legtere mit 5 Joch Feldgründen bestiftet. Es befinden sich die nöthigen Handwerker unter ihnen. Der vorzügliche Erwerbszweig ist der Feld- und weit geringer der Beindau, wozu die Gründe mittelmäßig, oft aber den Ueberschwemmungen der nahen Donau ausgesest sind. Korn und Ha-

fer, aber wenig Gerste sind bie Fechsungen ber Körnerfrüchte. Obst gibt es ziemlich viel und bie Biehzucht ist bem Uderbau und hauslichen Bedürfniffen angemeffen.

Der Ort Spillern liegt an der Prager Poststraße, die hier durchführt, & Stunde von Stockerau, eine Gasse bildend, wovon die Sauser mit Stoch gedeckt sind. Die übrigen nahen Ortschaften sind Unter-Rohrbach, Grasendorf, Wiesen und Leobendorf,
wozu Feldwege bestehen. Daselbst befindet sich gegen Ende des
Dorfes eine neuerbaute schöne Capelle, welche zur Pfarre
nach Stockerau als eine Filiale gehört; außer derselben ist hier
ein herrschaftlicher Meierhof, und die Wohnung des Schullehrers und Jägers. — Das Klima ist gemäßigt, das Wasser aber
nicht gut. — Unsern vom Orte fließt ein Arm der Donau vorbei,
worin die Fischerei jedoch nur unbedeutend betrieben wird. — Wälber oder Berge gibt es keine, sondern Auen, die sich an der Donau hinziehen und worin Hirsche und Fasanen sich aushalten, die
Feldjagd dagegen liesert Hasen und Rehhühner.

In ben herrschaftlichen Auen werben jahrlich 6 bis 700 Klafter, jum Theil ruftenes, erlenes und weiches Solz geschlagen, auch Bauhölzer ausgespiegelt.

Da bie Poftstrafe wie gesagt, hier durchgebt, so ift ber Ort ftets lebhaft, und enthalt auch übrigens gutes Unfeben, jeboch ben landlichen Schmuck in mancher Beziehung entbehrent.

Bor mehreren Jahrhunderten, als die Donau noch fast untterhalb Spillern vorbeisioß, stand der Ore nicht, denn die Hauptstraße ging von Wien aus tiber Korneuburg nach Inaim, Böhmen, Krems und Horn, nur allein durch das Thal zwischen dem Schließberge und dem Kreuzensteiner-Schloßberge vorbei, in welcher Richtung sie bis in das XV. Jahrhundert blieb; als aber die Donau vom Schließberge sich entfernt und bei Spielern (eigentlich Spühlern) Land angespühlet, wurde der Ort darauf erbaut und eine zweite Straße hierdurch angelegt, die später die einzige Hauptstraße blieb.

Die Schickfale theilt ber Ort mit bem nahen Stockerau.

# Staras en en

Ein Martt von 39 Saufern mit einer Ruine, einem herrafchaftlichen Schloffe und zugleich eine Berrichaft mit ber nachften Polification Poisborf.

Rirche und Schule befinden fich im Orte, wovon erstere, eine Propstei, bas Decanat gleiches Namens bildet. Das Patronat barüber besitt der jeweilige Herr Herrschaftsbesitzer. Der Werbkreis von hier gehört zum Lin. Inf. Regmte. Nr. 4. — Das Landgericht, die Orts- und Conscriptionsobrigkeit ist die herrschaft Staan, die auch mit der Propstei allhier die behausten Unterthanen und Erundholden besitzt.

Die Zahl ber Einwohner beläuft sich auf 54 Familien (123 mannliche, 115 weibliche Personen nebst 44 schulfabigen Kindern), welche einen Bichstand von 22 Pferden, 51 Rüben und 50 Schafen balten.

Die biefigen Bauern treiben Gelbe und auch einigen Beinbau, fonft feine landwirthichaftlichen Zweige; fie find ichwach beftiftet, haben aber in anbern Burgfrieden liegende freie Ueberland. grunde. In Gewerbeleuten find 1 Raufmann, 1 Farber, 1 Beber , 1 Binder , 1 Glaferer , 1 Ochneiber und 1 Ochuhmacher vorbanden. Bon ben Kornergattungen werben Beigen, Korn, Gerfte, Safer, etwas Brei, Mais und Erbfen zc. zc. gebaut, wozu die biefigen Thongrunde bei guter Cultur und Dungfraft ergiebig find; jedoch find fie wegen ihrer Bundigtelt nicht ju jeber Beit ju bearbeiten, und an manchen tieferen Stellen erzeugt fich in trodenen Jahren Galpeter. Die wenigen Beingarten liegen im Rautenborfer Bebirge und liefern nur eine geringe Gattung Bein. Obft gibt es wenig in ben unbedeutenben Sausgarten. Die Biehaucht ber Unterthanen fteht wegen bes geringen Futterbaues noch auf einer niebern Stufe, ben gangen Commer über gebt bas Dieb auf magere Brach- und Sutweiben, bas herrichaftlide Dieb wird ftets im Stalle gefüttert und nur bie Schafe geniegen im Sommer bie Beibe.

Der Ort ift von der Poststation Poisdorf an der Brunner-

Poffifrafie meftlich aber 3 Stunden entfernt gelegen, an ber norbe lichen Geite bes fogenannten Staaterberges auf einer Mbflachung, gegen Beften beinahe in unmittelbarer Berbindung mit bem Dorfe Rautendorf, in zwei Bauferreiben erbaut, eben nicht gang regelmäßig, wovon bie Baufer Strobbacher haben. Das Rlima ift gefund, ba aber bie Wegend gegen Norden offen ift, fo berrichen bier oftere raube Binbe. Das Baffer ift gut.

Muffer zwei berrichaftlichen Teiden, bem Reufieblerund Eglieer Teiche - liegt im Burgfrieden auch noch ein ausgetrochneter Leich, die Margarethenau, welchen bie Berrfchaft theils als Uder, größtentbeils aber aber als Biefe benüßt. Die bortigen Baumanlagen bes gegenwartigen , alles Gute und Schone beforbernden Berrn Berrichaftebefigers geben ibm ben Damen einer nach ber Frau Berrichaftebefigerin genannten Mu. Durch biefen fliefit ein fleiner über Engereborf fommenber Dub Ibach. In ben obigen Teichen find übrigens Rarpfen und Sechte eingefest, und werben abwechfelnd alle Jahre gefifcht.

Mebit bem Staaberberge, wovon wir nachfolgend noch Ermahnung machen werden, gibt es bier blos unbedeutende Sugeln. Balber find feine vorhanden, fondern nur bie fleine fogenannte Rautenborfer Mu. Die Jagb ift in guten Sabren, fo wie in ber gangen Berrichaft, auch bier ergiebig an Safen Rebbühnern, Fafanen und Bachteln zc. 2c.

Un befondern Gegenftanben find bie Ruine, bas berrfcafelice Odlog, und bie Propftei zu bemerten.

Einem Raturmunder gleich, entsteigt bier ber Erbe in gis gantifder Form, beträchtlich boch und von allen Geiten frei. ber Staagerberg, worauf die Erummer ber ehemaligen Defte Staat, in ihrer Berfallenheit noch machtig, trauernd in die weite Ebene ftarren. Der untere Theil ift meift Ralfftein , bagegen aber, fonberbar genug, in ber fpigen Sohe als Ueberlage bartes Beftein, welches fich als fahler Felfen aufthurmt, und auf beffen oberfter Gpige, in einer Bobe von 50 Rlafter bie Befte ftanb. Ein feltfames Gefühl und Staunen bemachtiat fich bes Gemuthes bes Banberers bei Unichauung biefes munber-13 \*

fam geforinten Berges und ber barauf befindlichen Ruine. Wir baben icon viele Burgen und Ruinen gefeben, aber in ber That, wie biefe bier, ift und noch feine vorgekommen, ba fie eine ausgezeichnete Eigenthumlichkeit an fich tragt. Die beiliegende Rupferabbildung burfte bem geneigten Lefer genugen, fich baraus grundlich ju erfeben. Durch ben gegenwärtigen Beren Berrichaftsbefi-Ber ift bie unfern vom Dorfe Rautendorf aus jur Ruine binanführende Rahrtftrafe bergeftellt worben; nur bemerten wir bierbei . baf bie Mauern und Thurme , welche jum Coute bes Mufganges in bie Befte beftanden, und in biefer Abbilbung fich noch jeigen, nicht mehr fo vollkommen find. Bohl gewahrt man noch beutlich ben ehemaligen Ginfahrts - Thorbogen, bas Burgverließ und einen auch ichon jum Theil verfallenen Bartthurm , ber außerorbentlich farte Mauern enthalt, bann viele übereinandergefturgte Mauern, die nicht mehr bie eigentlichen Umriffe ber Wefte ju ichauen gestatten. Es ift nicht zu zweifeln, baf ber Banbalismus in fruberer Beit auch bier an bie mertwurdigen Ueberrefte bes graueften Mterthums, Sand angelegt babe, allein viele Mauern widerfteben gerabegu ber Berftorung burch Menfchen, benn leichter ift es am Fuße biefes Berges aus bem Felfen Ralfftein zu brechen, als ben eifenfeften Mortel ju trennen, wovon wir und felbft perfonlich überzeugt haben. Obicon fo ftart verfallen, baf nur bier und da Mauerwerke und Theile ber Thurme in die blauen Lufte bin= ausftarren, fo tann ber forgliche Forfder boch balb erkennen, baß die Beste ursprünglich groß gewesen senn, und gleichsam wie aus bem Relfen gewachsen, an Starte unbezwinglich in ben Beiten bes Rauftrechtes gegolten haben muffe.

Taufend Bilber aus ber Vorzeit erscheinen bem Besteiger während seines hinanktimmens zu den ehrwürdigen Ueberresten, und die Seele ist lebhaft von der Einbildungskraft ergriffen, welz die Ereignisse seit 700 Jahren hier vorübergebrauft seyn mögen, besonders da Staat in der Landesgeschichte öfters genannt wird, oben aberauf dem Gipfel angelangt, erbiffnet sich eine weite Aussicht in die nach Laa und Mähren zu, sich weit ausbehnende Ebene, und man kann sagen, daß der Umkreis davon wenigstens 12 Mei-

len beträgt. Begen Norbweft erblickt man bei reiner Atmofphare den Spielberg von Brunn, naber Jaslowis, Grafendorf. Odonau, Grufbach in Mabren, Laa, Sanfthal, Meufiedl. Rothenfee, Rubbof, Mitterhof, Prerau in Defterreich; gegen Morben Rifolsburg, Breitlesbrunn, Reuruppereborf, Durnbach, Reuborf; gegen Often Blabern, ben jum Theil mit Balb begrengten Landmann ; am Rufe besfelben Altruppersborf , Follim, Ameis, Engereborf, Baltereborf, Sabereborf, Doisborf; gegen Guben Erneborf, Die Rirche und bas Thal von Borrersborf und Siebenhirten, einen großen Theil ber Balbungen von Ufparn an ber Baia, Frattingsborf und Bultenborf; bann gegen Beften Kalbad, Gaubitich, Unterftinkenbrunn und ben Ungerndorfer - Sof. Dur wenige Dunfte Defterreichs burften ein fo reichhaltiges und mannigfaltiges Panorama liefern, als bie Musficht pom bochften Dunkte bes Staaterberges.

Das neue berricaftliche Ochlog, an ber Mitte bes Berges fuboftlich gelegen, ift jum Theil im Jahre 1807 erft von bem gegenwartigen Befiger Berrn Ferbinanb Grafen von Colloredo - Mannsfeld erbaut, und mit bem ichon fruber vorhandenen Theil verbunden worden. - Much von Mußen murbe basfelbe zwedmäßig verichonert, und bas baranftogende Gefangenhaus gang neu und folib gebaut. Diefes Schlog beftebt in Form eines, auf einer Geite offenen langlichen Bierecks und ift ein Stock bodb. Un ber vordern Seite ift ju ebener Erde die berrschaftliche Umeskanglei mit bem Actuarszimmer, Die berrichaftliche Ruche und Bafchfüche, bas Bebientenzimmer und vier berrichaftliche Bohnzimmer, enblich bie Bohnung bes Bimmerwarters. In bas obere Stodwert führen brei Stiegen in Die herrichaftliden Uppartemente. Debft ben Bohnbeftanbtheilen ber Dienericaft , befindet fich bier ein Bibliothefzimmer mit bem baranfto-Benben Bureau bes herrn Berrichaftebefigers, ein großer Gaal und noch 18 berrichaftliche ju verschiedenen Zwecken benütte, größtentheils nach neuerem Geschmade eingerichtete Wohnzimmer. Eine entgudende Mueficht bietet fich auch aus Diefen Appartements über die gange Umgegend bar, welche fich in bunter Mbwechslung

bem Auge entfaltet. Mit bem Schloffe ift auch eine liebliche englisiche Gartenanlage verbunden, und am Fuße bes Berges befindet fich die herrschaftliche, größtentheils neu erbaute Meierei.

Die hiefige Pfarrfirche, an welcher zugleich ber Sig bes gleichnamigen Detanats und einer Propfici ift, liegt ungefähr in ber Halfte ber Bobe bes Staagerberges, tiefer als bas neue Schloß mit bem Propficigebaube und ber Schule, abgesondert von bem Markte.

Das gegenwärtige Gebäube ber Kirche bürfte wohl nicht viel alter als 200 Jahre senn, wie dieß aus der Bauart zu schließen ist. Ursprünglich hatte sie feine Seitenhallen, und wurde erst vor ungefähr hundert Jahren durch solche in Form eines Kreuzes umgestaltet, wo in die beiden Seitenhallen die Seitenaltäre gestellt wurden. Bald zeigte es sich, daß die Hauptmauern Risse bekanen, die sich dergestalt immer erweiterten, daß nach dem Urtheile der Banverständigen nur dadurch geholfen werden konnte, wann die Seitenhallen geschlossen würden, was denn auch im Jahre 1827 geschah. Der Baustyl ist im Ganzen nach römischer Urt, jedoch sind die Lesenen mit jonischen Capitälern geziert. Der Chor ist um die Kanzelbreite schmäler als das Schiff. Um den verlorenen Raum der Seitenhallen wieder zu gewinnen, ward im Jahre 1827 eine große Worhalle bei dem Haupteingange hinzugebaut.

Der Sochaltar ist von Solz aufgerichtet und reicht bis an bas Gewölbe; er ift mit herrlichen Gaulen, römischer Ordnung geschmuckt. Ober dem großen Bilbe des heiligen Rirchenpatrons Martin, der kunstvoll gemalt ift, befindet sich die Glorie der allerheiligsten Dreieinigkeit angebracht und in guter Bilbhauerarbeit dargestellt. Ueber der Tumba des Altars, steht ein mit Gold verzierter Tabernakel, auf welchem ein halber kleiner Tempel mit acht Saulen pranget zur Aussehung des Hochwürdigsten. Bu beiden Geiten schmukken denselben große vergoldete Cherubim in anbetender Stellung. Die zwei Geiten altäre enthalten ebenfalls schöne Bilder als Altarblätter, der rechts die Abnahme des Leichnams Christivom

Kreuze, seiner links bie Borftellung ber brei Weisen aus dem Morgenlande vor dem Jesukinde. Diese Ultare stehen jeder in einer Nische, sind marmorirt und enthalten Lessenn. Die Kanzel ist ein Meisterstück von Stuckmarmor mit schönen Figuren, einem Basrelief und geschmackvollen. Berzierungen vergoldet.

Der wieredige mafftve, aber niedrige Thurm, icheint noch von ber alten Rirche berguftammen.

Nufer fünf alten Grabmalern sind sonst keine besonderen Merkwürdigkeiten vorhanden. Der alteste Grabstein davon ist vom Jahre 1403 von Marmor mit der Inschrift: »der edt und fest Ritter her Niklas Dittgliter zu Staß; der zweite vom Jahre 1450 mit einem großen Kreuze von oben bis unten erhaben in Stein gehauen, enthält die Randschrift: hie est sepultus venerabilis dominus Eduardus Rhilch plebanus in Stetz; der dritte ist; vom Jahre 1522 und besagt: »dem edl und westen Andre Druksas auff Stetz; der vierte betrifft die drei Kinder des Geifried von Breuner vom Jahre 1589 und der fünfte die Frau Barbara Freiin von Breuner vom Jahre 1631.

Nufer dem Markte find hieher noch eingepfartt: bas fehr nahe, am Fuße bes Staagerberges gelegene Rautendorf, Ehrn sdorf &, Engersdorf &, Waltersdorf & Reufiedl 1 und ber große herrschaftliche Hof Rothen see L Stunden entfernt.

Der Gottesbienst wird von bem gegenwärtig hochw. Geren Consistorial - Rath, Dechant, Schuld - Diftricts - Mufcher und Propft Joseph Maier, bann zwei Cooperatoren verseben. — Der Leichen hof befindet fich beim Markte.

Die uralte Kirche, von ber Duellius in seinen Excerpten uns im Jahre 4300 einen Sugo Pfarrer in Stes nennt, worburch bas hohe Alter beurkundet wird, und die vor der jesigen bestand, mag bei Zerftörung der Burg Staat vor 200 Jahren mit zerstört worden seyn, von welcher blosz wie schon ermannt, der feste Kirchthurm übrig blieb.

Das Dorf Krotenborf, movon noch ein abgesonberter

Burgfrieden vom jegigen Enzersborfer Felde den Namen führt, gegen bas Dorf Ameis nach Often bin, ist ebenfalls zu berselben Beit vernichtet worben.

Bis jum Jahre 1766 mar in Staat blos eine Pfarre. In biesem Jahre murde sie mit dem hochgebornen Grafen Sieron ismus von Colloredo-Mansfeld besetht und zur Propstei erhoben und blieb es, als derselbe Fürst Erzbischof in Salzburg wurde, auch für seine Nachfolger (Unmerkung des obigen hochw. herrn Propsten), wurde dann durch Administratoren verwaltet, nun abet zum drittenmale an einen Weltpriester vergeben (Hocht. Unm.).

Im Burgfrieden von der Filiale von Enzersdorf befindet sich ein Calvarienberg; er besteht aus einem ansehnlich aufgeworfenen Bügel, von großen Raftanienbaumen umgeben und mit Gestrauchen besett. In dem eigentlichen Rreuzwege, der sich dem Bügel hinanschlängelt, stehen 14 Capellen mit den Stationen-Bilbern des Leidens Christi, oben aber die drei Rreuze und Maria mit Johann aus Sandstein wohl gebildet. Unter den aufgerichteten Rreuzen befindet sich eine unterirdische Grabcapelle mit dem Leich nam Christi im Grabe aus Stein gehauen.

Noch bemerken wir, daß im Markte Staat zwei Jahrmarkte abgehalten werben, nämlich zu Pfing fen und Martin i. Auch befindet fich hier ein feines vorzüglichen Kalkes wegen, weitbekannter Kalkfeinbruch an ber füdlichen Geite bes Kalkfelfens am Staagerberge und ein Mauersteinbruch, welche beide in herrschaftlicher Regie stehen.

Was den Markt und die uralte Woste von Staat betrifft, so ift von beiden die Entstehungsperiode unbekannt, doch durfen wir bafür bas XII. Jahrhundert annehmen. Nach den Angaben mehrerer Schriftsteller war Stawt (Staat) in den früheren Beiten ein Städtchen, sank aber durch die Schweden zerstört zu einem kleinen Markte herab.

Ber bie Erbauer ber Beste gewesen, ift ebenfalls nicht auf-

Gründer den Namen davon beilegten; es gab eine alte Families die sich von Staus oder Stas nannten, wovon wir aber nur wenige finden, nämlich Ulricus de Stauze in einer Urkunde Herzogs Leopold im Jahre 1182, worin er die Rechte des Stiftes Klosterneuburg bestätiget und die Ernennung des Unterrogts dem Stifte freistellt, als Zeuge, und Ulrich und Reinger de Stautz, welche ebenfalls als Zeugen in einem Freiheitsbriefe gegen Ende des XII. Jahrhunderts erscheinen, durch welchen Herzog Leopold VI. von Ofterreich dem obigen Stifte die Freiheit der Waffermauth im Auf- und Abfahren die Ens ertheilt. Außer diesen werden keine Sprößlinge mehr bekannt, und aller Wahrscheinlichskeit nach mag dieses Geschlecht bald ausgestorben seyn.

Der Mame Stat ober Staut bleibt jur richtigen Muflbfung immerbin ein Problem; nichts Gewiffes ift bavon gu entgiffern, nur vermuthen tann man, bag namlich biefe Benennung celtifchen Urfprunges fei, benn bei ben Celten mar bas Bort Stata befannt, es bedeutete ben Gipfel eines boben Relfengebirges, und auch bie Stein : Göttin (Stata), bie eine Schirmerin vor bem Untergang war und als folde verehrt murbe. Wenn wir hier bie etymologische Bedeutsamkeit ins Muge faffen, und uns vorftel-Ien, wie febr bie Ulten auf finnreiche Benennungen bielten, wie es nur g. B. bei bem Schloffe Chunring ber gall ift, welches Bort ein fühner Ring bedeutet, ein Rrang von Gblen, bie an ber Spige bes Abels ftanben, voll Gluth und Duth fur bie Gemeinsache ihres Landes, fo wird es uns wenig zweifelhaft vorfommen, baf bas Bort Staat von Stata genommen, unb bier bei bem feltfamen Felfengethurme und ber barauf geprangten Befte, gleichfam Mlles ein Stein, ein Schirm fur ben Allbegriff ber Berftorung und bes Unterganges, febr viel bedeutend fei. -

Staat war in ben frubeften Beiten ein achtbarer befestigter Punct, und manche Schickfaleschlage entfalteten fich zu ben Guten besselben, in ber weiten Ebene, die fich bis über die Grenze von Mahren hinzieht; einnehmbar war die Burg bamals, wo noch ber Gebrauch ber so verheerenden Feuergewehre und Kano-

nen nicht befannt war, gar nicht, somit blieb fie so ju fagen bie Scheidemand für die biefige Gegenb.

Babrend ber Regierungsepoche bes beiligen Markgrafen Leopolds IV, und Beinnich Jafomirgotts, alfo bis gegen bas Ende bes XII. Sabrhunderts, fennen wir feine folden Rriege, in benen Staas betheiligt gewefen mare; unter Bergog Be to pold VI. ben Tugenbhaften, finden wir ben glangenden Bug des ofterreichischen Abels nach Palaftina, und die Grenzstreitigkeis ten des Konig Bela mit Beovold zwifden Steiermart und Ungern , die auch biefe Geite nicht berührten; Bergog Friebrich ber Ratholifde, nur vier Sabre in ber öfterreichifden Regierung, ftarb in bem fcon feinem Bater fo verhangnifvoll geworbenen Ptolomais im beiligen Lande, und wenn gleich fein bochberühmter Bruber Leopold, ber Glorreiche mit ben Ungern viele Berwürfniffe ju fchlichten batte, weil Defterreich ein Ufpl fur I'nbreas und ber Konigswitme Conftantia mit ihrem Gohnlein war, fo geschahen boch auf biefen Geite feine Feindseligkeiten; als aber, fein Cohn Friedrich ber Streitbare bie Bugel ber Regierung übernahm, und ben machtigen Chunringen, bie zuviel Eigenmacht im berzoglichen Saufe, fich fogar nicht icheueten, beim bellen lichten Sage bie Ochage Leopolds auf ihre Bagen ju laben und fortzubringen, für ibre Rrevel icharfen Bugel anlegte. ba murbe bie Wegend um Staat ber Schauplat wilber Berbeerung burch Feuer und Ochwert, welche Berbeerung Bengeslaus, Konig von Bohmen, auf Unftachelung des Ungernkonigs nicht faumte, bis an bie Donau binauszudehnen, und leicht ift es fich bierbei ju benten , baf Staat fein mufiger Rufchauer geblieben fei. - Dachdem Bergog Ariebrich in bie Acht bes Raifers verfallen war, fam Staat und die Umgegend in die Bande bes Ronigs von Bohmen, ber bie Ucht ju vollzieben ben gangen norblichen Theil von Defterreich und fogar Wien befest hielt, in welcher es lange Beit verblieb; jeboch ba Friedrich fich feine Lander wieder erwarb, ward auch biefer Theil von der Berrichaft Bohmens befreit. Rurg por feinem Tobe bei Neuftabt gegen bie Cumanen im Sabre 1245, als er von Stalien nach ber

Musiohnung mit Kaifer Friebrich jurud tam, fant er bie Bohmen und Rarnthner auf Unftiften bes Ronigs Bela von Ungern von Meuem gegen fich bewaffnet, wobei erfterer beila a im Ungefichte von Staas fein Lager auffchlug. Mit gang geringer Bahl wollte Bertoa Rriebrich unter bie Reinde flürgen, er marb aber von Bernbard Dreufil, Stadthauptmann ju Laa, jurudgehalten, bis bie andern Ritter mit ihren Bewaffneten anlangten; alebann jog er, obfcon der Reind an Babt weit überlegen mat, gegen bie Bohmen los und brangte fie auf allen Geiten jurud. Der Ronig fonnte fic nur mit großer Muhe retten; Ulrich von Rarneben ward nebft einigen Abeligen bon bem Bergoge auf ber Rlucht gefangen genoms men und nach bem feften Staat in Bermahrung gebracht, ein Beweis, baff bie Befte bamals fcon lanbesfürftlich gewesen fei. 3m Sabre 1260 fam es gwifthen Konig Otto far von Bohmen, als Bervicker von Defterreich, und Ronig Bela von Ungern wegen bem Befige Steiermarts jum Rriege. Die Beerfaulen ber Ungern jos gen fich von ben Ufern ber March , bei bem beutigen Marchegg , bis gegen Staat aufmarts, wofelbft fich mehrere Saufenbe von bem Ralben im Sintergrunde lagerten, weil Detofat bie Ebene an ber Grenze um Laa befest hielt. Mis am 26. Juni am fruben Morgen die Rutterboler aus bom Stadten gingen, murben fie von ungefahr 100 Bogenfchuten unverfebens überfallen. Durch ben bierburch gemachten garm, jogen ber 500 ausgesuchte Streis ter (nach einigen Schriftftellern follen es nur 300 gewesen fenn) mit ben Grafen Ditto von Sarbegg und Conrad von Pleien (gwei ausgezeichnete, an Chre und Gut reiche Belben) an bet Spite gegen Staat; allmo fie bie Ralben trafen und gar balb mit ihnen fertig mutben; nun aber murben biefe fammt ben fampf. berühmten Beifen, bem Cabolt von Durrenholg mit feinem Bruber, bon einer großen Uebergabl ber im Sinterhalte gelauerten Ungern ploglich umringt und ungeachtet eines lowenfuhnen Rampfes niedergemacht. Als Ottofar bie Runbe bavon erhielt, eilte er an ben Ort bes graufamen Ungludes, aber bas Ereffen war icon borbei wer fand bie tapfern Rrieger erfchlagen und nackt ausgevländert! Die bochfte Buth und Berzweiflung

ergriff den König bei dem bergerreißenden Anblid fo vieler umgetommenen und geliebten Edlen; er raufte sich im Gefühle bes Schmerzes das Saar, daß Otto von Brandenburg, sein Ohm, ihm beibe Sande balten mußte und ein heißer Strom von Thranen ergoß sich aus seinen Augen. Zornentbrannt ließ der König aufbrechen, worauf dann die befannte Schlacht bei Marchegg begann, in der Ottokar siegte.

Won biefer Beit, an, bis ju bem Einfalle ber Schweben, mag die Weste Staat wohl einigemal gestten haben burch die oft wiederholten Einfalle ber Ungern, Mahrer und Bohmen; allein in bieser für Oesterreich großen Schredenszeit, wurde die Burg und bas Stadtchen am 24. April 1645 belagert, genommen und zerflört, seit welchem Ereignisse solche zur Ruine herabsank.

Welche Befiger Staat feit bem Ausblühen ber Gerren von Staat bisher hatte, bieg wollen wir am Schluffe ber gegenwartigen Darftellung anführen, vorerst aber noch bie herrschaft beschreiben.

Die Allodial-Herrschaft Staat besteht nebst dem freien Edelsite Siebenhirten und dem Dominical-hose Rothensee, in dem Markte Staat und in den Ortschaften: Kautendorf, Wultendorf, Frätingsdorf, Waltendorf, Frätingsdorf, Waltersdorf, Ehrnsdorf, Enzersdorf, Föllim und Neusibl. Sie enthält im Ganzen 285 Familien, 1316 männliche, 1471 weibliche Personen, 283 Pferde, 52 Ochsen, 795 Kübe, 3813 Schafe, und einen Flächenraum mit allen Grundstücken eingerechnet von 10,928 Iochen nach der Catastral-Bermessung, wovon auf Ehrnsdorf 591 Ioch, Enzersdorf 1811 Ioch, Föllim 743 Ioch, Frätingsdorf 1086 Ioch, Kautendorf 1155 Ioch, Neussehl (Kotting-) 1099 Ioch, Staat 1155 Ioch, Waltersdorf 995 Ioch und Wultendorf 1480 Ioch entsallen. Von dem Rothensehof ist die Herrschaft Alt-Prerau Grundherrschaft.

Diese Gerischaft ift 11 Stunde von der Brunner-Posistraße, westlich von Poisborf und füblich von Rieblidburg gelegen. Der nachste Weg von Wien führt über bas 14 Stunde entfernte Mi-

ftelbach; bie I. f. Stadt laa ift eine Stunde von Staat entfernt gelegen. Aufer bem burch ben Burgfrieden von Umeis getrennten Bollim, liegen die übrigen jur herrschaft gehörigen Ortschaften gang arrondirt um bas ben Mittelpunkt bilbende Staat.

Das Klima ift gesund, wegen ber gegen Caa und Mahren nach Westen sich ausbehnenden Sbene, obschon durch öftere starke West- und Nordwinde etwas rauh. Das Wasser ist vortrefflich.

Muffer Neufiedl und Rothenfee wird ziemlich viel Bein gebaut ; jedoch wird ber großte Theil ber Grunde als Uderland benutt, wovon Die Rechsungen in ben Saupt = Rornergattungen, Beiten, Rorn, Gerfte und Safer befteben, bann in Erbien, Linsen, Biden, Brei, Maif, Beigfraut, Burgunber-, gelbeund weiße Rüben, Erdapfel zc. zc. Obft hat man in ben Sausgarten in allen Ortschaften , nur am Rothenfcehof gebeiht es nicht. Wein. und Uderbau find bie Sauptzweige bes biefigen gandmannes, ju welch' letterem bie Grunde größtentheils gut und bei forglicher Rultur auch febr ertragefabig find. Die berrichaftlichen Grunde zu Staat und Rothenfee werben mit ber fogenannten Debrfelber- und Bechfelwirthichaft bestellt, bei ben übrigen aber bas Dreifelberinftem beobachtet. Da nur wenige Grundftude gum Rutterbau benutt merben, fo ift es auch gang natürlich, baf bie Diebzucht bier im Mllgemeinen noch auf einer mindern Stufe ftebt. - Doft- und Commerzialstragen geben feine burch ben berr-Schaftlichen Begirf; erft jest wird an einer Berbindungsftrafe von Stockerau über Laa und Rothenfee nach Porlit in Mabren gearbeitet. Da feine Alliffe bas berrichaftliche Gebiet burchzieben, fo finben fich bier auch feine bemertenswerthen Bruden; eben fo auch weber Beg- noch Brudenmauthen; nur in ben Teichen Riichereien. - Der Ort Fratingeborf wird von bem unbedeutenden Miftelbach, Ehrensborf und Engersborf ebenfalls von einem fleinen Bach ohne Mamen burchfloffen, in welch' letterem Dorfe eine Dithle getrieben wirb.

Berge find außer bem ichon vorbenannten Staagerberge im gangen Begirte feine bebeutenben vorhanden. Die Balber liegen in kleineren Partien gerftreut und gwar: bie fogenannte Kau-

tenborfer-Au, bie Litschen, ber Wulten borfer- und Fratinger-Balb, ber Staapergrund, ber Walters, borfer- Walters, borfer- Walters, borfer- Walters, bab Ponholz und bie Enzersborfer- Au, welge zusammen ungefähr 750 Joch betragen. Das Recht ber Jagds barfeit besitt bie Herrschaft, welche sich auf Reche, Safen, Fafane, Rebhühner und Bachteln, bann Wassergeflügel beschräntt; bie Kreisjagben in besseren Jahren sind sehr ergiebig.

Außer ber schon im Orte Kautendorf beschriebenen Aunkelrüben-Zuckersabrik, ein Eigenthum des herrn herrschaftsbesitzers
in Verbindung mit dem Brünner Fabrikanten herrn Schöll,
bestehen sonst keine Fabriken. — handel wird blos mit den eigenen
landwirthschaftlichen Erzeugnissen nach Wien und Brünn, dann
an die umliegenden Wochenmarte nach Laa und Mistelbach getrieben. — Besondere Freiheiten geniest keine Ortschaft in der
hiesigen herrschaft, nur der Markt Staan besitzt das Recht zur
Ubhaltung von zwei Jahrmarkten.

Die herrschaft besitzt bas alte kaiserliche Kammerurbarium vom Jahre 1569, welches über bie Gerechtsame ber herrschaft und ihr Berhältniß zu Unterthanen handelt. Damals gehörte noch bie herrschaft Alt-Prerau zur herrschaft Staat, außerbem auch noch mehrere Zehente und andere Gerechtsame, welche durch spatere Besitzer von der herrschaft Staat getrennt wurden.

Won den ersten Bestern dieser Beste und Herrschaft, namlich den Herren von Staat, haben wir unsere Vermuthung bahin ausgesprochen, daß dieses Geschlecht bald (im XIII. Jahrhunderte) ausgestorben seyn mag. Diese unsere Muthmaßung grünben wir darauf, weil durch mehr denn 150 Jahre keiner dieses Namens mehr erscheint, wonach die Beste landesfürstlich blieb. Un wen diese Veste bis zum XV. Jahrhunderte verliehen wurde als ein Lehen, oder in landesfürstliche Pstege, ist unbekannt; jeboch im besagten Jahrhunderte erscheint neu ein Geschlecht, welche sich Eruch se fen auf Staat nannten und schrieben. Darüber kennen wir solgende Urkunden.

Ronig Cabislaus ju Ungarn und Bohmen, Ergbergog gu Defterreich verleihet am Montag vor St. Mathiefen 1456 Ri-

tlas bem Eruchfeß und feinem Sohne Sanns Druchfeß von Staat die Beste und Berrschaft Stat mit aller Zugehörung zu Leben, wovon ersterer, als Raifer Friedrich IV. biese Berrschaft im Jahre 1460 zuruckforderte, sich bemselben widersette.

Eben so hat Raifer Maximilian I. die Gerifchaft und Beste Stat im Jahre 1495 aus eben biesem Geschlechte, bem Spronimo und Ehristoph Truchsen zu Leben gereichet, nach beren Ableben solche, laut Lebenbrief, batirt zu Wien den 1. December 1530 vom Kaiser Ferdinand I., Erzberzog zu Desterreich dem Hannsen Truchses von Staat als bem ältern, und Gebastian Truchsesen auf ihren Mannsstammen erblich verlieben, und abermal bem Jannsen Truchsäsen im Jahre 1537 bestätiget worden.

Nach bem Tobe biefes hanns Eruchfaß von Stag, welcher ben 1. August 1545 als ber lette Sproffe biefes Geschlichts verstarb, ift bie Beste und herrschaft Staat zwar eine kurze Zeit Dowald Freiherrn von Eiging, welcher Maria Unna, bie Truchfessin zur Gemalin hatte, lehensweise gekommen, ber aber solche auf Beschl bes Kaisers an Bolfgang Sochenberger abtreten mußte.

Wilhelm Freiherr zu Roggenborf und Mollenborf erhielt für sich und seine mannliche Erben, schon ben 5. Februar 1539 einen Expectanzbrief vom Kaiser Ferbinand I. auf die Lehengüter der Truchfeßen von Staaß, worunter auch die Hehengüter der Truchfeßen von Staaß, worunter auch die Herrschaft Staaß begriffen war; nachdem aber dieser gestorben, bevor der Stamm der Truchseße von Staaß ausblühte, so ist solche vom Raiser Ferdinand I. dem Sohne des obigen, Grasen Christoph zu Guntersdorf, Freiherrn von Roggendorf und Mollenburg durch Lehenbrief vom 20. Mai 1546 mit dem Bedingniß verliehen worden, daß er gegen Empfang von 10,000 fl. dieß Schloß und die Herrschaft an den Kaiser wieder abzutreten gehalten seyn soll.

um diefelbe Beit (im Jahre 1546) hat Graf Chriftoph ju Guntereborf mit Oswald Freiherrn von Giging einen

Bertrag abgeschlossen, vermög welchem Freiherr von Eising bem erstern 800 fl. darlieh, und dagegen von jenem die Herrschaft Staas samweise bekam, weil aber dieser Bertrag ohne kaiserliche Genehmigung geschah, so wurde in Folge erlassenen kaiserlichen Befehls vom 13. September 1547 dem Freiherrn von Eising die Abtretung dieser herrschaft auferlegt.

Darauf bat zu Unfang bes Jahres 1548 Lubwig von Tobar, faiferlicher Rath, Rammerer und Sauptmann ber Satfcbieren um Berleihung ber Berrichaft Staat angefucht, weil er mit feiner Denfion jabrlicher 500 fl. auf ben Muffchlag ju Engelhardigell angewiesen gewesen, jedoch nachbin bei Berpfandung bes landes ob ber Ens und beffen Befalle, Die Unwartichaft auf bas erfte fällige Leben , fo jahrlich 1000 fl. tragen murbe , erhielt. Indeffen ift vermög bochften Befehl vom 8. October 1547 an die Soffammer, Die Berrichaft Staat bem Philipp Freiherrn von Breuner pfleg- oder bestandweise, nach vorläufiger orbentlicher Gultbereitung eingeraumt geworben. Eben fo marb auch ferner vermog Sofresolution vom 4. Janner 1551 bemfelben auf lebenslana und feinen Erben biefe Berrichaft, gleichwie bas Umgeld um 350 fl. ferner auf brei Jahre in Boftand überlaffen; auch bat ibm ber Raifer im Jahre 1555, fieben= bis achthundert fl. an bas Schloß ju verbauen, bewilliget.

Am 20. Mai 1355 hat Philipp Freiherr von Breuner laut Obligation dem Kaiser Ferdinand I. 5000 fl. zu 8 procent verzinsend dargelieben, wovon die Zinsen von dem Bestandgelbe pr. 300 fl. abzichen zu können, bewilliget wurden, und darauf in Folge neuer Pfandrechtsverschreibung vom 25. December 1555 die herrschaft Staat demfelben für ihn und seine Erben auf 10 Jahre mit aller Nugung zugesagt und bewilligt.

Ferner hat gebachter Kaifer im Jahre 1560 auf Unsuchen ber Witwe bes Philipp Freiherrn von Breuner bie Bewilligung ertheilt, baß ihre 5 Göhne, nämlich Seifried, Gottfried, Friedrich, Gellfried und Sans nach Ausgang ber verwilligten 10 Jahre, noch weiters 5 Jahre im Besty und

Benuf ber Berrichaft Staat verbleiben tonnen (Soffammer pom 24. September 1560).

Den 21. Juni 1564 ift bie Berrichaft Staat dem Freiberen Geifried von Breuner, faiferlichen Borichneiber. nach Berlauf ber oben verschriebenen 15 Jahre auf feine Lebensgeit alfo verschrieben worden, bag, wenn bei ber neu vorzunebmenben Schapung biefe Berrichaft mehr als 6 Procent truge, berfelbe fich eine Steigerung. ober bie Abtretung gefallen laffen müßte.

Im 24. Juni 1562 lieb bie Bitwe Elifabetha Frein von Breuner bem Raifer 6000 fl., und Geifried Freibert von Breuner im Jahre 1565 erneuert 1500 fl., welche Betrage auf Die Berrichaft Staat gefichert murben. - 3m Jahre 1568 ben 20. Juli, bewilligte Raifer Maximilian II. dem Freiheren Geifried von Breuner auf Die Berrichaft Staat 1000 fl. Gnabengehalt unverzinslich.

Beiters bestand vermög neuerlicher faiferlichen Ochuld- und Pfandverschreibung vom 26. Mai 1574 die bargeliebene Gelbfumme ber freiherrlichen Kamilie von Breuner in 17,800 fl., welche auf der Berrichaft Staat hafteten, und wofur Geifried Freiherr von Breuner im Sabre 1574 ber lebenslangliche Benuff, nach feinem Tobe aber, feinen Erben auf 10 Rabre folder jugefichert murbe. Diefe Berficherung bat auch im Jahre 1585 Raifer Rubolob II. bestätiget und baju bie Ochaferei. ben Meierhof, Teich, bann ben Ebelfit ju Prerau, bie Ochaferei ju Rothenfee, die Teiche und Gulten ju Reufiedl und Ebrndborf, fo er um fein Gelb mit 4166 fl. 40 fr. und refpect. 1750 fl. bergestellt, wie auch bie ausftanbige Sofbefoldung jabrlicher 700 fl. mit betragenden 3383 fl. 10 fr. bagu gefcblagen, ferner bie Pfanbsumme und Pfanbicaft nebit bajugefdlagenen 6000 fl. am 2. Rebruar 1591 erneuert und befraftigt.

Endlich und ichluglich murbe bie Befte und Berrichaft @ taat mitaller Bugebor am 13. November 1600 von Raifer Rubolphil. an Geifried Chriftoph Freiherrn von Breuner gegen Loidung ber Pfandjumme von 48,708 fl. 10 fr. und nachdem

Freihert von Breuner überdieß noch bie graflich Ragarolifche Hoffchuld von 24,000 fl. sammt Zinsen zu tilgen übernommen hat, für alle seine rechtmäßige Erben und Nachsommen
sammt bem Litel: »Eble Herren zu Staat,« erblich und
eigenthümlich übergeben und eingeraumt.

Bon biefer Zeit an ist diese herrschaft bei der Familie Breuner bis zum Jahre 1671 verblieben, in welchem Jahre solche Johann Baptist Freiherr von Ruenit von Ernst Friedrich Grafen von Breuner erkaufte. Im Jahre 1675 brachte die herrschaft Ludwig Graf von Colloredo-Mankfeld durch Kauf von den freiherrlich von Ruenitischen Erben an sich, welche im Jahre 1698 hierony mus Grafvon Colloredo-Mankfeld durch Erbschaft von Vorigen erhielt; diesem folgte im Jahre 1726 sein Sohn Rudolph Joseph Kürst von Colloredo; im Jahre 1792 Franz de Paula Gunda der Fürst von Colloredo, von seinem Vater dem Vorigen, und im Jahre 1806 Ferdinand Graf von Colloredo-Mankfeld, k. k. Kämmerer und Oberstwachtmeister, Commandeur des kais. bsterr. Leopold-Ordens und n. b. ständ. Verordneter, welcher diese Herrschaft noch gegenwärtig besitzt.

Es sei uns erlaubt hier am Schlusse biefer Darstellung zu bemerken, daß die Herrschaft Staat zu ben vorzüglicheren und bebeutenden Berrschaften dieses Wiertels gezählt werden darf. So wie wir bei unserer Vereisung, wird auch jeder Fremde, der in diesen dießherrschaftlichen Bezirk tritt, auf den ersten Blick ein wohlgeordnetes Wirthschaftsspstem selbst bei dem Landmanne sehen; man gewahrt gut bestellte Felder, an denen der Fleiß des Landwirthes sogleich kenndar ist, und ihn durch reichliche Ernten belohnet, eine gegen andere Dörfer hervorstechende Nettigkeit in den sammtlichen Ortschaften, sorglich gepsiegte Obstgärten, einen in Rücksicht auf Grund und Voden immer gut zu nennenden Weindau, und überhaupt eine lobenswerthe Einrichtung. Ausgezeichnet sind bie herrschaftlichen Schäfereien und Meiereien, welche erkennen lassen, daß der hohe Herrschaftsbesitzer für alles Gute und Rütsliche eingenommen und befördernd, selbst mit Kennerauge die landwirtheingenommen und befördernd, selbst mit Kennerauge die landwirtheingenommen und befördernd, selbst mit Kennerauge die landwirtheingen

schaftlichen Zweige zu ordnen verstehe. Ein wahres Wohl für jeden Unterthan, der so glücklich ift, einer wohlgeordneten Herrschaft anzugehören, und bessen Bestiger allgemein verehrt und geliebt wird.

#### Stabla u.

Ein Dorfchen von 13 Saufern und jugleich eine Berrfcaft, wovon Bien die nachfte Poftstation ift.

Dieses Dertchen ift zur Pfarre nach Kagran gewiesen, die Filialschule befindet sich aber hierselbst. Der Werbereis gehört zum Lin. Inf. Regimente Nr. 4. Als Landgericht ist der Br.-Magistrat bezeichnet, Grund-, Orts- und Conscriptionsobrigkeit ist die deutsche Ritter-Ordens-Commende in Wien als Herrschaft Stablau.

Hier leben in 30 Familien, 71 mannliche, 65 weibliche Personen und 18 schulfähige Kinder. Der Niehstand gahlt 21 Pferde, 36 Kühe und 15 Schweine; die Gründe: 60 Joch privat Auen, 40 Joch Wiesen und 200 Joch Ackerland. Die Einwohner, an Handwerkern nur einen Schuhmacher und einen Schneiber unter sich habend, treiben meist den Feldbau, der Weizen, Korn und Rocken iliefert, und bestigen viele Wiesen im Prater, die im V. U. B. B. gelegen sind. Auch stehen an der Donau 12 Chiffmühlen, und viele der Bewohner beschäftigen sich mit der freien Bischrei in der nahen Donau, die in der Ortsfreiheit fünf Arme bildet. Mit diesen ihren Körnergattungen, heu und den Fischen zu. zu. treiben sie einen handel nach der nahen Residenzftadt Wien.

Stadlau zwischen Afpern und hirschsteten gelegen, und zum Theil von den seine Felder begrenzenden Donau - Auen umgeben, über welche gegen Südwest der Stephandthurm von Bien majestätisch hervorblickt, enthält zwei Reihen mit Schindeln gebeckte häuser, an deren westlichem Ende sich ein steinerner Gioschent um erhebt, welcher wahrscheinlich noch ein Ueberrest der ehemals hier gestandenen alten Kirche ist. Vor dem Orte befindet sich ein, aus einem Erdgeschosse bestehendes mit Ziegeldach verssehenes Wirthshaus.

Mis Berrichaft enthalt Stablau gwar fein Ochloß ober fonft befonders ermahnenswerthe Begenftande, ju berfelben gebo: ren aber alle Unterthanen im Orte felbft , bann befitt fie in Gan= fernborf bei Beifenborf im Marchfelbe 4 Bang-, 8 Balblebner und bei 100 Grundholden; in Biersborf an ber Poftstrafe gwiichen Groß = Beitersborf und Daiffau, 3 Bange, 4 Salbleben, 1 Diertellebenhaus und 2 Rleinhausler , bann bei 100 Grundbolben und in Dippers borf unweit Biersborf 3 Salbleben.

Uralt ift ber Ort Stablau und icon um bas Jahr 1160 finden wir bier eine Pfarrfirche jum beiligen Beorg, die por bem Jahre 1438 burch Wafferfluthen ganglich gerftort, nach Ragran, ale einen größeren und paffenberen Ort übertragen wurde, allwo fie fich noch gegenwartig befindet, und wohin Stablau feit biefer Beit eingepfarrt ift.

Bir finden auch im Verlaufe ber Beit bis zur Uebertragung ber Rirche nach Ragran mehrere Pfarrer von Stadlau (Stadelowe) namentlich in Urfunden angeführt.

Go flein übrigens bas Dertchen ift, fo wird folches boch ofters in ber Canbesgeschichte ermabnt. Go g. B. murbe im Jahre 1234 am Tage Philippi und Jacobi auf ber Ebene bei Stabelowe unter glangenben Seften bie Bermablung bes Markgrafen von Meiffen mit Conftantia, ber Schwefter bes Bergogs Friedrich bes Streitbaren, in Wegenwart bes Bergogs und feiner Mutter Theobora, fo wie ber Ronige von Ungern und Bohmen, ber Ergbifchofe von Galgburg, Daffau, Bamberg, ber Bergoge von Gachfen und Rarnthen, bes Canbgrafen von Thuringen nebst einer großen Ungabl Ritter und Eblen mit einer nie gesehenen Pracht gefeiert.

3m Jahre barauf (1235) wurde bei einem Ginfalle bes Ronigs Undreas von Ungern und Bohmen , jener gange Theil an ber Donau aufwarts bis Stablau ichrecklich verheert, und mahrend ber König bafelbft verweilte, trat ein brei Tage andauernbes Regenwetter ein, wie es bis bamals noch nie erlebt wurde, wobei Balber, Relber, Fruchtbaume, Saufer permuftet murben, bei meldem Ereigniffe auch viele Menfchen und Dieb ju Grunde gingen.

Auch in ben fpatern Jahren mußte das Dorfchen sowohl feindliches Ungemach als auch der Elemente Wuth durch Ueberschwemmungen erleiden; in neuerer Zeit war besonders die Schlacht bei Usparn im Jahre 1809 und die furchtbare Ueberschwemmung am 1. Marz 1830 verderbend.

Als eine stets landesfürstliche Besigung, kamen erst im Jahre 1744 die hiesigen Bicedomischen Unterthanen, und mit ihnen auch jene, zu Aspern an der Donau und Unter-Ganferndorf tauschweise an den deutschen Orden, als dieser an die damalige Kaiserin Maria Theresia, die Dorsobrigkeit zu Segendorf abtrat.

# Stadtl Engeredorf,

fiehe Engeredorf (Groß-).

# Stallingerhütte,

ein im Marchfelbe, im Burgfrieden von Leopoldau gelegenes, gemauertes und mit Schindeln gedecktes Häuschen, vom Hüter
der umliegenden Felder nur im Sommer bewohnt, woselbst der
von Groß-Ebersdorf hierher geleitete Wassergraden in einem von
hohen Dämmen eingeengten Bette versinkt, und zunächst welchen
einige kleine als Remisen dienende Holzanslüge sich befinden,
und wobei Deutsch-Wagram, Gerasdorf, Seyring, Süßenbrunn
und Aberklaa die zunächst gelegenen Ortschaften sind. Hier stand
in frühesten Zeiten der Ort Stalling auch Stallern oder
Stallen genannt, welcher bereits im XIII. Jahrhundert im
Klosterneuburger Urkundenbuche unter dem Namen Stallaren
vorkommt, so wie auch ebendaselbst um dieselbe Zeit ein Eberhart von Stallaren erscheint, außer welchem jedoch kein
Glied dieser Familie mehr gefunden wird.

Wahrscheinlich fällt ber Untergang bieses Ortes, woselbst nach Angabe der kirchlichen Sopographie das Stift Klosterneuburg die Ortsobrigkeit besaß, in die Zeiten des Bruderzwistes zwischen Kaiser Friedrich IV. und Herzog Albrecht VI., um die Mitte des XV. Jahrhunderts, worauf die ihm ehemals zugehö-

rigen Grunde in der letten Salfte des XVI. Jahrhunderts an die Bewohner von Deutschwagram, Aberklaa, Gerasborf und Eupeldau oder Leopoldau gegen ein jahrliches Bestandgeld zum Andau überlassen wurden.

# Stammereborf,

ein Dorf mit 135 Saufern und jugleich bie Berrichaft gleiches Namens, woselbst fich eine f. f. Poftstation befinbet, welche bie erfte von Bien aus auf der Brunner Strafe ift.

Pfarre und Schule befinden sich im Orte, im Decanate Pillicheborf; das Patronat gehört dem Stifte Schotten in Wien, welches auch allein alle Unterthanen hierselbst besitzt; Landgericht ist Bisamberg; Orts- und Conscriptionsobrigkeit aber die Herrschaft Stammers dorf mit dem Sitze zu Breitenlee. Der Werbkreis ist bem Lin. Inf. Reg. Nr. 4 zugewiesen.

Bier leben in 204 Familien, 795 mannliche, 886 weibliche Personen und 110 schulfabige Rinder; ber Biehstand besteht aus 81 Pferden, 188 Ruben, 353 Schafen und 256 Schweinen.

Die aus Bauern und Hauern bestehenden Einwohner, unter welchen: 1 Fleischauer, 1 Bader, 3 Schuster, 2 Schneider, 1 Jufichmied, 1 Bagner, 1 Tischler und 1 Fastbinder, sodann 2 Tabaktrafiken mit unbedeutenden Krämereien und 1 Arzt sich befinden, sind im Allgemeinen gut bestiftet, treiben Bein- und Uderbau und Bein-, Obst-, Milch- und Gemüschandel nach Bien, wobei' sie auf ihren größtentheils gut zu nennenden Gründen Beizen, Korn, Gerste, Jafer und mehrere Gemüsesorten bauen. Der hiesige Bein wird unter die bessern Landweine gezählt; auch die Obstpsiege ist von Bedeutung, die Viehzucht aber nur sehr mittelmäßig und ohne Unwendung der Stallfütterung.

Gewässer sind keine, jedoch mehrere Waldungen, westlich und nordöstlich vom Orte gelegen, vorhanden, welche meist aus Bauholz bestehen, wobei die Jagd durchgehends landesfürstlich ift, und sowohl Boch- als Niederwild liefert.

Klima und Baffer find gut.

Der Ort Stammereborf, linke von ber Brunner Poft-

ftrage gwifden Seblereborf, Strebereborf und Sagenbrunn, in einer fruchtbaren, gegen Beften und Norden von bewaldeten Unboben begrengten Rlade gelegen, giebt fich in anmutbigen und landlichen Bebilden in zwei Reiben an einander bangender Baufer, von Obstaarten umgeben, welche meift mit Strob, nur febr menige mit Schindeln gebedt find, von Beften nach Diten eine Gaffe bilbend bin, am Suge einer mit Bein bepflangten Unbobe, welche jum naben Bijamberge gehört und mit Eichenwaldung gefront ift. Rudmarts ber nördlichen Sauferreihe und ungefahr in ber Mitte bes Dorfes erhebt fich auf einem mäßigen Sugel gar chrwürdig die dem beiligen Ritolaus geweibte Rirche. Gie ift gang flein, mit Musnahme ber alten im gothischen Gefcmack erbauten Safriftei, welche bas Unfangs bier bestandene Gottesbaus gemefen fenn mag, einfacher neuerer Bauart mit Biegeln gebeckt und bat einen iconen maffiven, ziemlich boben, über bem Presbyterium fich erhebenden vieredigen Thurm, mit einer mit Rupfer gedeckten Ruppel, einer Uhr und 4 Gloden, von welchem aus man eine fcmelgende Musficht über bas gange Marchfeld, ruckmarts an die fruchtbaren und malerifch fich gusbreitenden Beingebirge, über bie Kaiferftadt und bas B. U. und D. 2B. 2B. geniefit, die wirklich in ihrer Urt einzig ift, indem fie einen grofen Reichthum von üppigen Felbmarten, berrlichen Rebenpflanjungen , eine Ungahl von verschiedenartig gruppirten Dorfichaften , ben majeftatifchen Donauftrom mit ben vielen lieblich fich bilbenben Infeln, und die Daffe ber Pallafte und Gebaube von Bien, inmitten beren fich ber Stephansbom fubn emporbebt, ichauen lagt. Ihr ctwas ichmales, einfach ausgemaltes Inneres, enthalt nebft bem Sochaltar zwei Geitenaltare, fammtlich von Soly, mobei ein eifernes Gitter bas Presbyterium vom übrigen Raume trennt. Im Sochaltar befinden fich über bem vergolbeten Sabernatel, ein in gleichen Rahmen gefagtes großes Darienbild, bann in ber Wandverfleidung ein Bild ber beiligen Drei einigkeit und gang oben eines ben beiligen Difolaus barftellenb.

Der Seitenaltar gur Rechten ift ber beiligen Unna,

ber zur Linken dem heiligen Rifolans geweiht. — Wor einigen Jahren gang neu staffirt und vergoldet, lagt biefe Pfarrkirche einen freundlichen Eindruck zuruck, wenn fie gleich klein ift.

An erwähnenswerthen Grabmalern bemerken wir folgende, an der außern Kirchenmauer gegen das Dorf zu befindliche: ein großer röthlicher Marmorstein mit einer weißen Platte in schwarzer Einfassung mit einem vergoldeten Bappen, dem Friedrich Grafen Kinsky ze. im Jahre 1794, von seiner Gattin Maria Unna gebornen Grafin Althann und seiner Schwester Franciska Reichsgrassn von Sinzendorf, dann ein ähnlicher der Franciska Grafin Esterhazy von ihrem Sohne Franz im Jahre 1801, ferner ein kleiner rober Marmorstein von eben diesem Jahre, der Freiin von Sterbensky als Kind mit 19 Tagen, errichtet.

In ber Mitte bes Dorfes befindet fich eine hohe von Baumen beschattete fteinerne Marien faule von vier kleinen Beiligenstatuen umgeben.

Die jedenfalls sehr alte hiesige Kirche, war von den frühessten Beiten an, laut einem im Schotten-Urchive zu Wien befindlichen Manuscripte, eine Filialkirche zur Pfarre St. Beit bei Klein-Engersdorf. Als wirkliche Pfarre erscheint Stammer 8-borf im Jahre 1469, seit welcher Zeit dieselbe ein Besithum des Stiftes Schotten ist, indem im Jahre 1470 der dermalige Ubt das Herrschaftshaus, welches den jegigen Pfarrhof bildet, erkaufte, worauf im Jahre 1544 das Stift mit der Herrschaft belehnt wurde. Wahrschiehlich bestand die damalige sehr baufällige Kirche blos aus demjenigen Theile, welcher jest noch die Sakristei und das Presbyterium bildet und erhielt, nachdem öfter kriegerische Unruhen bisher immer einen neuen Bau verhindert hatten, erst vom Beginn bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts ihre jesige, aber dennoch kleine Gestalt.

Aufer bem benachbarten Dorfe Strebereborf befigt bie hiefige Pfarre feine Filiale.

Den Gottesbienft hierfelbst verfeben ein Pfarrer und ein Cooperator.

Der Pfarrhof und bie Ohule, beibe aus einem Stockwerke bestehend, neuern Style, ersterer mit Ziegeln, legetere mit Schindeln gedeckt, befinden sich am Fuße des Sügels, auf welchem die Rirche steht, gegen die Dorfstraße. Der Le ischenhof vormals um die Rirche angelegt, befindet sich gegenwartig in geringer Entfernung rudwarts derselben.

Stammereborf in fruberen Beiten Stramereborf und Stemeftorf genannt, tommt obichon viel alter urfundlich juerft um die Mitte bes XIV. Jahrhunderts vor, indem nach einer im Stift Schotten : Archive befindlichen Urfunde Bergog Mibrecht ber Cabme ben Monnen gu St. Clara in Wien ein Gut ju Stammereborf ichenfte. Defter und bart wurde ber Ort burch feindliche Einfalle von ben alteften bis in bie neuesten Beiten mitgenommen , indem wie 216rian Rauch Script. rer. aust. I. VII. anführt, ber Ort icon im Jahre 1484 von bem Kriegsheer bes ungarifchen Konigs Mathias Corvinus, als er gegen Bien beranructe, eingenommen ward, worauf ber erfte turtifche Ginfall im Jahre 1529 neue Leiben brachte, welche bann im Jahre 1645 burch bie Ochweben, vorzüglich aber im Jahre 1683 burch ben zweiten turfifden Ginfall in ben traurigften Gestalten wieberholt wurden, indem vorzüglich lettere nebft vielen aufrühreriichen Ungern unter Unführung bes Tokely bas Marchfelb verwüftend, und nachdem fie ben Ort Stam mere borf burch Feuer und Schwert verheert hatten, die unglücklichen Ginmobner theils mordeten , theils in Die Oclaverei ichleppten, worauf jeboch noch in bemfelben Sabre am 23. Muguft, bald nach biefen Grauelfcenen, Die Machbut bes faiferlichen Beeres unter bem Bergoge Carl von Lothringen und ber Bortrab bes polnifchen Seeres über ben Pafca von Grofmardein und bem Eotelp eine fo enticheibende Rieberlage beibrachten, bag fie ge= nöthigt waren, burch bas von ihnen fo graufam verheerte Marchfeld fich über die March gurudgugieben. Kaum faben die tiefen Bunben, Die folche Beiten angerichtet, nur einigermagen ihrer Beilung entgegen, als bie im Jahre 1713 Defterreich

heinsuchende Peftseuche ben Ort fast ganz entrölferte. Auch während bes verhängnisvollen Jahres 1809 litten ein großer Theil bes Dorfes sammt Kirche, Pfarrhof und Schulhaus burch Feuerlegung und Plünderung von feindlicher Seite, bedeutenden Schaben, worauf im Jahre 1811 eine wiederholte Feuersbrunst kam, die einen großen Theil des Ortes in Usche legte.

Die Pfarrherrschaft Stammeredorf enthält an Grünbestand: 40 Joch herrschaftliche und 240 Joch privat Balbungen; 1351 Joch Uderland und 777 Viertel Weingarten.

Im Bereiche berselben befinden sich: außer dem bereits nebst seinen Umgebungen dargestellten Dorse Stammersdorf noch, der nördlich vom Dorse auf dem Bisamberge gelegene Magdalenenhof aus mehreren Birthsschaftsgebäuden bestehend, der
schon seit lange ber mehrere Private zu Besigern hatte, ferner an
der Brünner Poststraße, welche einen Theil der Herrschaft durchschneidet, ein großes Einkehrwirthshaus, sorner das k.
k. Mauthhaus und weiter auswärts, das unter Kaiser Joseph Il. neuerbaute Posthaus, wegen der vor Zeiten hier
ost Statt gefundenen Jagdversammlungen »Rendez vous« genannt (siehe V. Band Geite 209) mit einem Gasthause und
gegenüber ein k. k. Jägerhaus.

### Starbenwörth,

eine Gemeinde mit 42 Saufern, wovon ber Markt Stockerau die nachte Poststation ift.

Bur Pfarre und Chule gebort ber Ort nach Stettelborf. Unterthanen besigen hierselbst bie Berrichaften; Stettelborf, Stetten und Reuaigen.

Landgericht ist die Herrschaft Grafenegg, Orts- und Conscriptionsobrigkeit die Herrschaft Neuaigen. Der Werbbezirk gehört bem Lin. Inf. Regmte. Nr. 4.

Sier leben in 45 Familien, 93 mannliche, 94 weibliche Personen und 20 schulfabige Rinder, welche einen Wiehstand von 20 Pferden, 71 Rühen, 120 Schafen und 49 Schweinen halten.

Die hiefigen Einwohner find Salbbauern und Sauer, im

Allgemeinen gut bestiftet, und haben 1 Tischler, 1 Binber, 1 Schmid, 2 Schuster, 1 Schneider, 1 Beber und 1 Gastwirth unter sich. Ihre Nahrungszweige find Acker- und Weinbau, beren Ertrag jedoch nur zu ihrem häublichen Unterhalt zureicht, ber bes letteren wird größtentheils in die Nahe verkauft.

Es werden blos Korn und Safer gebaut, die Obstpflege ift mittelmäßig, doch sind die Sorten gut und veredelt. Dabei sind die hiesigen Grunde im Ganzen mittelmäßig zu nennen und die im Thale gegen Neuaigen zu gelegenen sind öfters Ueberschwemmungen des Schmida- und Faulbaches ausgesest. Wiehzucht wird nicht getrieben, so wie auch keine Stallfütterung. Außer denen sind keine Gewässer vorhanden, wobei der erstere eine Mahlmühle mit 3 Gangen treibt.

Fischereien und Baldungen gibt es feine, und an Soben blos bas Bagram-Gebirg, auf welchem ber Ort liegt. Die Jagdbarkeit ift herrschaftlich und liefert Sasen, Rebhühner, Bachteln, Bildganse und Enten.

Das Klima ift fehr gefund und bas Waffer von befonberer Gute.

Der Ort Ctarbenwörth junachft Stettelborf gelegen, besteht aus zwei gleichlaufenden Reiben ebenerdiger an einander gebauter Saufer, theils mit Schindeln, theils mit Stroh gebeckt, bie eine von Gubmeft gegen Norboft fich gichenbe Gaffe bilben, und liegt an ber Oberflache bes genannten Bagram : Gebirges, woran fich gegen Often mehrere von Bafferguffen burchtluftete Sugelreiben, gegen Morben und Beften ift bie Umgebung eben, welche Flache fich auch vom Fufe bes Berges aus gegen Guben bis an die, hinter Muen verborgene Donau babinbehnt. Ueberhaupt ift die hiefige Gegend recht angenehm ju nennen, welche man am beften und umfaffenbften von brei Baufern bes Ortes, bie am Abhange bes Bebirges fich befinden, überfeben fann, von wo aus ber Blid über bie Donau hinweg bis in bie fernen Bebirge Ober - Defterreichs reicht. Dabei find bie bem Orte junachft gelegenen Ortichaften : gegen Often bas & Stunde entfernte Dorf Eggendorf, norblich bas Dorf Dieber - Rugbach eine Stunde

entfernt, westlich ber gang nahe Markt Stettelborf, füblich bas eine Stunde entfernte, gegen bie Donau zu liegende Dorf Neuaigen, wohin überall gut unterhaltene Feldwege führen.

Un bemerkenswerthen Gebauben gibt es hier: Die bereits erwähnte Mihle und hart an der Kremfer-Strafe, welche rudwarts des Ortes fich hinzieht, ein im Jahre 1834 erbautes grofies Gafthaus von einem Stockwerk und mit Ziegeln gedeckt.

Un Bruden find im hiefigen Begirfe und dvar nach Neuaisgen gu, 3 vorhanden, nämlich eine über den Schmidabach, bie zweite über den Faulbach und die britte über einen Entwäfferungsgraben.

Bor bereits 60 Jahren foll ber Ort Starhenwörth, über beffen Entstehung so wie über die Ableitung feines Namens, sich nirgends eine Ungabe findet, ein Raub der Flammen geworden senn, so wie ihn auch im Jahre 1811 basselbe Schickfal betroffen hat; übrigens war derselbe seit Menschengebenken ein Zubehör der herrschaft Neuaigen.

# a) Steinabrunn (Dber=).

Ein Dorf, welches 70 Saufer gablt und wovon Ober - Sollabrunn in zweistundiger Entfernung die nachste Posistation ift.

Der Ort ist nach Mittergrabern eingepfarrt und eingeschult, mit bem Werbkreise jum Lin. Inf. Regt. Nr. 4 und mit dem Landgerichte jur herrschaft Gunteredorf gewiesen. Orts- und Conscriptionsobrigkeit ist das Dominium Immendorf; Grundherrschaften aber sind nebst Immendorf, Guntersdorf, Mittergrabern, Wullersdorf und Kadolz.

In 89 Familien befinden sich 191 mannliche, 195 weibliche Personen und 45 Schulkinder, welche einen Wichstand von 24 Pferden, 1 Ochsen, 68 Küben, 96 Schafen, 5 Ziegen und 30 Schweinen besigen.

Die hiefigen Einwohner sind Landbauern, wovon einige an Grundbestiftung 18, 21 und 27 Joch besitzen. Bon ben unter ihnen vorhandenen Sandwerkern befindet sich blod ein Schmied, ein Schuhmacher und ein Schneiber. Bein- und Getreibbau sind

bie vorhereschenben Zweige mit ziemlich guten Gründen, die mit Weigen, Korn und Safer bebaut werden. Obstgärten gibt es keine, und auch die Wiehzucht steht auf keiner hohen Stufe, obschon Stallfütterung eingeführt ist, weil man nicht mehr als den Sausbedarf besotzt. — Berge und Wälder gibt es keine, daher auch nur bloße Feldjagd besteht, die Jasen und Rebhühner liefert. — Das hiesige Klima ist vortrefflich und auch gutes Wasser vorhanden.

Ober = Steinabrunn liegt in westlicher Richtung von der Prager Poststraße, nicht mehr als & Stunde entfernt, in einem wirklich romantischen Thale, wovon Mittergrabern, Grund, Bindpassing, Ronndorf und Guntersdorf die nächsten Ortschaften sind. Der Ort besteht aus einer Gasse, deren Sauser Erdgeschosse und Strohdächer haben.

Merkwurdigfeiten, oder fonft bemerkenswerthe Wegenftande gibt es gar feine.

Das Alter von Ober-Steinabrunn ift nicht bekannt, und wenn gleich ziemlich alt, so reicht bessen Bestehen doch nicht so weit zuruck, wie die nachfolgend beschriebenen Ortschaften gleiches Namens, von welchen auch unser Ort die Benennung erhalten haben durfte.

Bu dem hiefigen Bezirke gebort auch der fogenannte Petersberg, wovon wir im V. Bande diefes Biertels unter der Rubrik >Peterekirchee berichtet haben, die auf diefem Sügel ftand.

In bein Beingarten bes hiefigen behauften Unterthans & copold Menginger befindet fich aus alten Zeiten ein gemauerter Pranger, als vormaliges Gerichtszeichen von St. Peter, allwo am St. Peterstage ein Jahrmarkt abgehalten worden ift.

#### b) Steinabrunn,

ein Dorf mit 42 Saufern und zugleich bie gleichnamige Serricaft, wovon Stockerau bie nachfte Poftstation ift.

Bur Pfarre und Schule gehört ber Ort nach bem Markte Groß - Mugl; die Unterthanen und Grundholden besit allein bie hiesige herrschaft; das Landgericht ift einstweilen die herrschaft

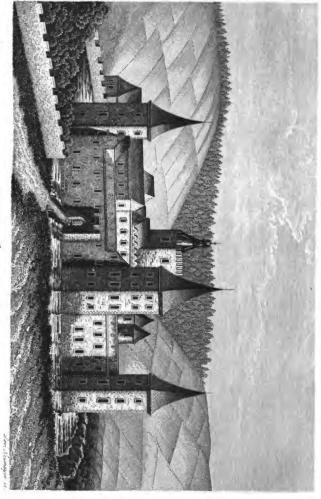

Schonborn; Orts- und Confcriptions-Berrichaft ift Steinabrunn. Der Berbbezieft ift bem Lin. Inf. Regt. It. 4 jugewiesen.

Hier leben in 47 Familien, 113 mannliche, 128 weibliche Personen und 18 schulfabige Kinder; ben Wiehstand bilden 25 Pferbe, 2 Ochsen, 48 Rube und 587 Schafe.

Die im Ganzen mittelmäßig bestifteten Einwohner bestehen aus Bauern und Hauern nebst Kleinhäuslern, unter benen sich auch bie nothwendigsten Jandwerker im Orte befinden; ihre Haupt-nahrungszweige sind, wie bei ben meisten in hiesiger Gegend, Ucker- und Weinbau, wobei von den vier Körnergattungen meist Korn und Hafer erzeugt werden, der Weinbau hingegen als vorberrschender Zweig zu betrachten, ist zumal auf den gegen Osten gelegenen Weingebirgen ein vorzüglich zu nennender Bein; die Obstpslege kann nur unbedeutend genannt werden, so wie auch die Biehzucht, bei welcher aus Mangel hinlänglicher Wiesengrun- de Stallfütterung angewendet wird.

Die hiefigen im Allgemeinen unter bie mittelmäßigen ju jahlenden Grunde; find zwar dem Sagel wenig, besto mehr aber ben oft febr vermuftenden Wafferguffen und dadurch entstehenden Erdsabtragungen unterworfen.

Un Gewässern ift blos ber Mublbach vorhanden, von bem zwischen Beingebirgen befindlichen sogenannten Gaben bru nenen entspringend, und die zunächst dem Dorfe gelegene zweigangige Müble treibend, so wie bei den Höhen, welche von drei Seiten ben Ort umgeben, nur der Gaben berg, welcher gegen Nordost sich erhebt, als ber Bedeutendste zu bemerken ist. Dabei liefert die Jagd, wegen der auf dem Steinabrunner Gebiet unbedeutenden Balbungen, nur wenige Rebe, aber Bafen und Rebhühner in größerer Unzahl.

Das Klima ift gut und mild, bas Baffer febr gut.

Der Ort Steinabrunn von ber Pragerposistrage nörblich 13 Stunde in einem fruchtbaren Thale, zwischen mit Bein bespflanzten und theilweise auf der Spige mit Baldungen besetzen Unboben, somit etwas tief gelegen, enthalt, eine Gaffe bildend, nur ebenerdige mit Stroh gedeckte, meift zusammenhangend ge-



Schlofs Steinabrunn.

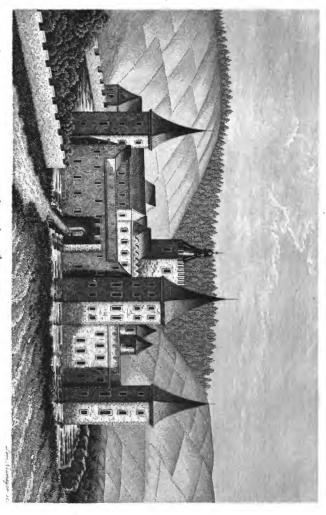

baute Haufer, hinter benen meistens kleine Obstgarten fic an bie bahinter liegenden Fluren anschließen, daher überhaupt seine Umzgebungen durch die wellenförmig sich gestaltenden Feldmarken, welche neben Weingarten an ben nächsten Höhen sich hinziehen, einen sehr gefälligen, malerischen Eindruck gewinnen, wobei gegen Norden Fillersdorf, gegen Nordost Herzogbierbaum, gegen Süben Ringendorf, gegen Often Groß-Mugl und gegen Westen Ober-Grub die nächst gelegenen, durch blose Feldwege verbundenen Ortschaften sind.

Um nördlichen Ende bes Dorfes, in gleich tiefer Lage, erhebt sich das herrschaftliche Schloß, bermalen eigentlich nur aus vier sehr alten, überaus massiven und ziemlich hohen Thürmen mit spigen Ziegeldächern bestehend, welche durch Mauern und Birthschaftsgebäude mit einander verbunden, solchergestalt noch ein Ganzes bilden, welches, obgleich in zum Theil sehr veränderter Gestalt, noch jest daran erinnert, daß dasselbe einst einer der sestesten Puncte dieses Viertels gewesen seyn musse, weshalb wir auch eine Ubbildung desselben, wie es sich noch im XVII. Jahrhunderte darstellte, beifügen.

Muf ber fühmeftlichen Scite befindet fich noch in berfelben Beftalt, wie er fich in ber Abbildung barftellt, ber ftartite und geraumigfte biefer vier Thurme, welcher gleich wie bie anbern, vier burch feinerne Benbeltreppen verbundene Stockwerfe entbalt, von benen bas erfte gur Bohnung bes Bermalters; bas zweite ju ber bes Berrichaftsbefigers, wenn berfelbe bisweilen hieber fommt, bienen, und beren jedes aus brei bis vier meift febr geräumigen burchgangig gewölbten Bemachern beftebt, mas auch bei ben in ben beiben andern Stodwerfen befindlichen, welche als Boben u. f. m. benütt werben, ber gall ift. Um Rufe biefes Thurmes, im eigentlichen Sofraume, an ber ibn mit bem norboftlichen auf ber Abbilbung ebenfalls fichtbaren Thurme, verbinbenden Mauer, fteht ein ebenerdiges mit Biegeln gebedtes Gebaube bie berricaftliche Ranglei, bie Ruche und andere jur Sauswirthichaft gehörende Gemacher enthaltend, burch welches zugleich ber Gingang in ben Thurm führt. Ginige Schritte bavon, zwischen biesem und bem in ber Abbilbung ebenfalls erscheinenden östlich gelegenen Thurme, befindet sich in ber, beibe verbindenden Mauer, welche aber so wie jene eben erwähnte durch Abtragung ihres obern Theiles mit den Schießscharten niedriger geworden ift, das große Einfahrtsthor, über welchem das in rothen Stein gehauene Sinzendorfische Wappen angebracht ift.

Amiichen bem zweiten eben ermabnten Bftfichen Thurme und bem bintern gegen Mitternacht gelegenen, welcher auf ber Abbildung burch bas ehemalige innere Schlofigebaube bebedt wird, ift ber febr große maffive zweiftocige Schuttkaften angebracht, vor Beiten ebenfalls einen Ochloftheil bilbend, worin fic auch eine Capelle befand, die aber gleich ber gangen frubern Gintheilung bes Bebaudes langft verichwand. Den Raum gwifden bert beiben rudwarts ftebenben Thurmen fullt eine große Scheune, ju beren binteren Band bie ebemals auch biefe Thurme verbindente Mauer benuft ward, wodurch fomit bas Bange als ein voll-Eommen gefchloffenes Bierect fich barftellt, in beffen innerm Raume fich ein maffives mit einem großen Wartthurme, und zwei fleineren Thurmen verfebenes Ochlofigebaube erhob, welches wie bie eben ermahnte Abbildung zeigt , burch die oben befchriebenen feften Umgebungen vor allen feindlichen Ungriffen febr gefichert mar. Dasselbe ward jeboch bereits vor langerer Beit niebergeriffen, fo baf alfo ber Sofraum bermalen gang frei ericheint und nur noch ein großer Saufen Steingerolle ben Ort bezeichnet, wo es ftanb. Ru bemerfen fommt noch, bag von biefen Thurmen, von melden ber öftliche links vom Eingange im erften Stockwerke bie Mrrefte enthält, und beffen Gemacher, gleich wie in bem anbern, ju Boben u. f. w. verwendet werben, ein jeder auch fo gebaut ift, baß feine Borberfeiten ftets von benen bes anbern Thurmes bestrichen werben fonnen, und jeder berfelben ein etwas verschobenes Viereck bildet, wobei die gange Befte von einem Baffergraben umgeben war, über welchen eine Bugbrucke jum Eingange führt; boch erfterer ift icon langft mafferlos und bas Erbreich bat benfelben bereits icon fo boch angefüllt, bag in

einigen Jahren nur noch geringe Cpuren von ihm übrig fenn werden, und anftatt letterer warb vor einiger Beit eine gemauerte Brucke errichtet. Bevor man jum Ochloffe gelangt, befindet fich linter Sand, an ber Mauer bes bafelbft fich bingiebenben berricaftlichen Gartens angebracht, eine vom bermaligen Befiger im Sabre 1831 gegrundete, bem beiligen Ugapitus geweihte Capelle mit Biegelbach und einem fleinen Glodenthurmden, einen Altar mit dem Bilbe bes beiligen Mag vit us enthaltend, welches Bild pormals in ber einftigen Schloficavelle , und in noch frubern Reiten in einer uralten im nabgelegenen bereits ermabnten Babengebirge beffanbenen Capelle, auf welche wir fpater gurudtommen werden, fich befand. Daneben gieht fich ber große Buft- und Bemufegarten bin, von bem man auf ber Abbildung ben Theil, junachft melchem jest bie Capelle fteht, erblict. Deftlich außerhalb bes Ochloffes liegt etwas erhaben ber große herrichaftliche Meierhof mit Strob und Schindeln gedectt, ein gefchloffenes Bierect bilbenb.

In einer vom mehrgenannten sich nörblich erhebenben Gabengebirge gebildeten kleinen Schlucht, eine halbe Stunde vom Orte, befindet sich ein ziemlich tiefer ausgemauerter und gewölbter Brunnen, welcher bei einem vorzüglich reinen und guten Wasser auch die Eigenschaft hat, baß jeder einige Monate darin liegende Gegenstand versteinert wird, unweit welchem Brunnen, von dem der Ort auch seinen Namen haben mag, laut eines Lehenbriefes von Herzog Albrecht V. und Stephan Missing dorfer, damaligen Herrschaftsbesiger, bereits im Jahre 1435 eine dem heiligen Agapitus geweihte Capelle stand, welche aber während bes Einfalles der Schweden nach Desterreich, im Jahre 1645 von diesen zerstört ward, worauf das dort vorhanden gewesene Bild in die damalige Schlostapelle, und von dort in die gegenwärtige neu gegründete übersett wurde.

Die Entstehung ber Befte Steinabrunn fällt zweifelsohne in fehr frühe Beiten, mas ihre eigenthümliche fehr tiefe Lage vermuthen laft, indem ihre Gründer es fich unmöglich einen so bedeutenden Auswand von Zeit und Material würden haben kosten lassen, vorzüglich da letteres in so beträchtlichen Massen wie man hierzu verbraucht hat, nicht in der Nähe getrossen wird, und daher aus mehr oder minder bedeutender Entsernung herbeigeschafft werden mußte, und in einem rings von Anhöhen beberschten, man kann sagen, von ihnen eingeengten Punkte, einen zur Sicherheit und Vertheidigung bestimmten Vau von solcher Größe und Vedeutenheit aufzuführen, da bei einem einigermaßen ernsthaften von größeren Feuergeschossen unterstügten Angrisse, es dem Feinde gar nicht schwer sallen konnte von einem der, wenn auch eben nicht sehr bedeutenden, doch in diessem Vetracht viel zu nahen Höhen, diesem von ihnen umringten Gebäude den bedeutenbssen Schaden zuzusügen.

Much mar bier ber Gis bes alten bereits ju Unfang bes XV. Jahrhunderts erloschenen Gefchlechtes ber Steinabrunner, wie wir aus bem weiter unten vorkommenben Grunde vermuthen, welche mahrscheinlich auch die Grunder und einige Zeit hindurch Befiger bes ehemaligen nun gang verfallenen Schloffes ju Steinabrunn, unweit ber Brunner Doftftrage qunachft ber mabrifchen Grenze maren ; ba in ber biefigen Gegend bie Sage geht, daß die noch ftebenden vier großen Thurme bes biefigen Schloffes als Wohnungen für vier Bruber biefer Familie erbaut murben, welche jedoch in fteter Feindschaft unter fich gelebt haben fol-Ien. Bon biefem Gefchlechte ericheinen urfundlich Chunrab und Dietrich von Steineprunnen im Jahre 1298 in einer ben beutschen Ritterorden betreffenden Urfunde (Duellius hist. ord. equit. Teuton.); Conrad von Steineprunn und fein Gobn. Otto in einem Ceffionebriefe Conrad von Berbe megen bes Bebenten in Mallebern im Jahre 1317. Dartin von Steinabrunn als Beuge in einer Urfunde vom Sabre 1341 (Archivum Puechaim.); Ullrid, Otto und Beit Die Steinabrunner in einem Revers megen einigen Grundstücken bei Groß = Mugl (Ennenkel Mscr.). - Rach beren Erlofden mag biefe an bie ihnen vielleicht verwandte Familie ber Flont gefommen, und muß auch allem Unscheine nach noch

mit jenem oben erwähnten Steinabrunn verbunden gewesen seyn, da die Familie Flont, wie wir sehen werden, als erste bekannte Besiger jener Gerrschaft Steinabrunn erscheinen.

Bon geschichtlichen Ereignissen haben wir außer jenem beim Brunnen erwähnten schwedischen Einfalle, ungeachtet ber ehemaligen Festigkeit bes Schlosses, keine aufgefunden, wobei jedoch anzuführen kommt, daß in der hiesigen Herrschaftskanzlei eine bebeutende Anzahl alter, meist auf Pergament geschriebenen Urkunden aus dem XV. und XVI. Jahrhundert, welche obgleich nur aus Käusen und auf die Herrschaft Bezug habenden Gegenständen bestehend, bennoch in solcher Anzahl auf wenigen Herrschaften vorhanden sehn mögen, und worunter mehrere papstliche Bullen aus dem XIV. und XV. Jahrhundert, kirchliche und ebenfalls herrschaftliche Angelegenheiten betreffend, so wie ein Lehenbrief dieser Herrschaft von Kaiser Maximilian I. an Wolfgang ung Volkra vom Jahre 1511, zu bemerken sind.

Bur Berrichaft Steinabrunn, als folche, gehoren aufer dem Dorfe Steinabrunn noch die Ortschaften Ringenborf, Rofelborf, Berzogbierbaum, Ober- und Unter-nufch und das ebenfalls eine eigene Gemeinde bildende Zagdschloß Glasmein.

Somit enthält dieselbe im Allgemeinen 277 Sauser, 311 Familien, 726 mannliche und 761 weibliche Personen, ferner an Niehstand: 183 Pferde, 9 Ochsen, 343 Kühe und 1417 Schafe; an Grundstand 1800 Joch herrschaftliche und 568 Joch privat Baldungen, 168 Tagwerke Wiesengründe, 2635 Joch Ackerland und 489 Viertel Weingarten, wobei sie eine, geringentheils mit Gebirgen, meist zu Weingarten benützte und mit Waldung und wellenförmigen Fruchtseldern abwechselnde Grundsläche hat.

Körner- und Weinbau sind durchgehends die Nahrungszweige ber Einwohner, wovon die Gründe im Allgemeinen mittelmäßig zu nennen sind. Die Obstpflege ist unbedeutend. Der Körnerbau wird nach ber Dreifelberwirthschaft betrieben und nur bei ber Herrschaft sindet Benützung der Brache statt.

An Sohen ift ber mit Walb und Weingarten bebette Gasbenberg bei Steinabrunn bie bebeutenbste; Gewässer sind außer bem obengenannten Bache feine vorhanden, und an Straffen ift blos bie ben herrschaftlichen Bezirk durchschneidende Mugler-Commerzial ftraffe zu bemerken. Die hohe und niebere Zagdbarkeit ist durchgehends herrschaftlich.

In ermabnenswerthen Gebauben enthalt die Berrichaft außer ben bereits bei ber Darftellung vom Orte Steinabrunn angeführten: bas berrichaftliche Sagbichloß Glasmein genannt, welches bereits im Banbe ber Darftellung bes D. U. M. B. befdrieben warb, und worauf wir ben geneigten Lefer hiermit verweisen, indem wir zugleich einige babingeborende, uns von ber Berrichaft Steinabrunn gemachte Mittheilungen gur Bervollftandigung beifugen. Diefes im großartigen neuern Style aufgeführte Jagbichlog, ward im Jahre 1762 vom damaligen Berrichaftebefiger ju bauen begonnen, und gwar um Raifer Frang I. bei einer Sagdparthie in ben bafigen Balbungen bamit ju überrafchen , welcher aber vorber mit Lobe abging , wo= mit wir über ben Urfprung feines Mamens bemerten, baß icon in einem Grengprotofoll vom Jahre 1673 eine Biefe ben Mamen Glasmeiner - Biefe führt, inbem bereits 100 Jahre früher in einem Erdhaufen, wodurch die Grenge febr oft bezeichnet wird, ein gut verschloffenes Glas Bein eingegraben worben ift , und baber bas Schloß nach jener Biefe benannt mard. Gein bem Meugern entsprechendes gut eingetheiltes Inneres, enthalt eine bem beiligen Megybius geweihte reich und gefchmadvoll vergierte Capelle, mit einem guten Altargemalbe, biefen Beiligen mit einem Birfc in ber Ginbbe vorftellend, und in feiner Borderfronte einen Gaal nebft breigebn Bimmern , fammtlich großgrtig ausgeschmudt, und fehr gute und gablreiche Freecogemalbe, Ocenen aus bem Jagd- und Canbleben enthals tend, beren Riguren burchaus Glieber aus ber Gingenborfis fchen Ramilie und ihrer Dienerschaft vorftellen , wobei fowohl bas berrliche Colorit als die lebendige treffende Darftellung ber Perfonen und anderer Begenftande bie verdientefte Bewunderung erregen. Nufer bem befinden sich im Bereiche biefer Gerrichaft zwei Biegelofen zu Gerzogbierbaum, und zwei Kalköfen dafelbst, ferner zwei Biegel- und zwei Kalköfen zu Nusch,
fämmtlich Privateigenthum, ein Gasthaus in Steinabrunn und in Roseldorf, ebenfalls Privateigenthum, und ein Gemeindegasthaus in Gerzogbierbaum; ferner eine Mühle
in Steinabrunn.

Als Besiger ber Herrschaft Steinabrunn finden wir im ständischen Gültenbuche folgende: im Jahre 1559 Andräund Agapitus Bolkra, denen diese Herrschaft nach Aussterben der oben erwähnten Familie Floyt und nach den Missingborfern von Kaiser Maximilian I. zu Lehen gegeben ward; im Jahre 1592 Ferdinand Volkra, im Jahre 1624 Wolf Christoph Bolkra von seinem Vater Ferdinand; im Jahre 1692 Theodor Graf Sinzendorf, durch Kauf; im Jahre 1711 Sigmund Rudolph Graf Sinzendorf, durch Abtretung von den Gläubigern seines Vruders Theodor; im Jahre 1754 Benzel Graf Sinzendorf durch Erbschaft; 1775 Prosper Fürst Sinzendorf von seinem Vater Benzel; im Jahre 1831 Johann Freiherr von Vartenstein, der diese Gerrschaft noch dermalen besitzt.

# c) Steinabrunn,

richtiger Steinebrunn, ein Dorf mit 69 Saufern und auch Die Berrichaft gleiches namens, wovon Nickolsburg in Mahren und Poisborf in Desterreich, die nachsten Poststationen find.

Bur Pfarre und Schule gehört ber Ort nach Drafenhofen. Behaufte Unterthanen besitzen hierselbst bie herrschaften: Steinebrunn, Popebrunn und Feldeberg. Landgericht, Orte- und Conscriptioneherrschaft ist Steinebrunn. Der Berbbezirk ist bem Lin. Inf. Regmte. Nr. 4 jugewiesen.

Hier leben in 97 Familien, 178 mannliche, 230 weibliche Personen und 51 schulfähige Kinder; ber Viehstand gablt 21, Pferbe, 11 Ochsen, 106 Rübe, 1768 Schafe, 2 Ziegen und 50 Schweine.

Die hiefigen Einwohner find Bauern und zwar als Gang-, Salb-, Viertellehner und Kleinhäusler bestiftet, haben bie nothe wendigsten Sandwerker unter sich, und ernähren sich vom Uckerund Beinbau, indem sie Weizen, Korn, Hafer, weniger Gerfte, so wie etwas Kukuruz bauen. Die Weingarten liefern einen vortrefflichen Wein, der auch in gutem Preise steht; die Obstruttur ist mittelmäßig.

Dabei find bie hiesigen Grünbe von febr gemischter Beschaffenheit, indem ein Theil derfelben fehr tragbar, der andere bingegen wieder sehr undankbar genannt werden kann, jedoch find sie Elementarbeschädigungen im Allgemeinen nicht unterworfen.

Die Biehzucht ift nur auf ben Sausbedarf, und die Nahrung bes Biches, wegen Futtermangel, nur auf die Beibe beichrankt.

An Höhen ist der gegen Osten in platt gedrückter Form sich erhebende sogenannte Saidberg, welcher zur Niehweide dient, vorhanden, von wo sich eine sehr umfassende angenehme Umsicht nach dem nahen Mähren hinein, und über einen großen Theil des V. U. M. W. ausbreitet; gegen Süd-Ost dehnt sich eine sehr be deu ten de Waldung aus, wobei die Jagd, welche herrsschaftlich ist, sehr gut genannt werden kann, indem sie in ziem-licher Unzahl Rehe, Hasen, Fasanen und Rebhühner liefert. Un Gewässen ist, da die der Herrschaft gehörigen Teiche dermalen trocken liegen, nur ein namenloser Bach vorhanden, so wie daher auch keine Fischerei getrieben wird. Das Klima ist gessund, das Wasser aus dem erwähnten Haidberge kommend, sehr gut.

Der Ort Steinabrunn größtentheils regelmäßig gebaut, mit ebenerdigen mit Stroh gebeckten Sausern, liegt in einer freundlichen Thalgegend, und hat gegen Often Garschenthal, gegen Giben Ponsborf, gegen Westen Stügenhofen, und gegen Norden Nikolsburg in Mahren und Drasenhofen in Defterreich zu den nächsten Ortschaften.

Un bemerfenswerthen Gebauben fommen hierfelbst ju ermahnen: ber herrich aftliche mit Schindeln gebecte Meierhof, die erst in neuerer Zeit mit vielen Kosten, und in sehr solidem Geschmacke aufgeführte, mit Ziegeln gedeckte herrschaftliche Schäferei, drei Mahlmühlen durch den erwähnten Bach getrieben, eine Pottaschesied erei, die ein Privateigenthum ist, und ein herrschaftlicher Ziegelsofen, wo jährlich gegen 50,000 Ziegeln gebrannt werden.

Für den Alterthumsfreund von Bichtigkeit find die hier befindlichen, nur noch in einigen Mauerüberresten bestehenden Ruinen der alten Beste Steinahrunn und der daneben gelegenen ehemaligen Kirche, so wie der ehemalige Pfarrhof som Gahre 1544 schon damals in Berfall war, wobei wir nicht unterlassen können zu bemerken, daß die kirchliche Topographie Band IX. Seite 46 diese eben erwähnte Kirche mit der, zu jenem Steinabrunn bei Mugl, gehörenden ehemaligen Agapituscapelle für eine und dieselbe halt, welches ein Irthum ist.

Bie icon bei bem Orte Steinabrunn bei Dugl erwahnt worden, verdankte auch biefer Ort, fo wie bas ehemalige Ochloß, ihre Entstehung bem alten Befchlechte ber Steinabrunner, nach beffen Erlofden bie Berrichaft gleich jenem vorermabnten Steinabrunn an die mahricheinlich mit ben Steinabrunnern vermandte Ramilie ber Rlopt, und nach biefen an die Miffingborfer gelangte, in welcher lettern Epoche bie biefige Befte, wie Safelbach berichtet, mabrend ber mehrmaligen Einfalle bes Ronigs von Bohmen Georg Pobiebrad in Defterreich, im Jahre 1458 vergebens belagert murbe, woraus fich ichliegen lagt, bag biefelbe einft eine ber bedeutenoften im B. U. M. B. gemefen fenn muffe, fpater= bin aber, mahricheinlich um bas Material ju neuen Bauten ju benuten, abgebrochen warb. Das jenseits ber Brunner Poftftrafe gelegene Schloß Funftirchen, ber Gis der biefigen Berrfchaft, von mehreren bagu geborigen Saufern, ift als ein für fich bestehendes Ganges, in einem eigenen Urtifel bereits bargestellt worden, worauf wir ben geehrten Lefer hiemit verweisen. In welchem Schloffe fich im berrichaftlichen Urchive noch Urfunden aus bem XI. und XII. Jahrhunderte befinden, bie jeboch nur berrichaftliche Angelegenheiten betreffen.

Bur Bereichaft Steinabrunn (ju Runffirchen) gehören als folde, bie Dorfer Steinabrunn, Drafenhofen, Rlein-Odweinbarth, Stutenbofen, Meu-Ruppereborf und Blabern, ferner befitt bie Berrichaft Unterthanen gu Ottenthal, Pottenhofen, Kalfenftein, Alt-Ruppersborf, Deuborf, Bilbenburnbach und Gutenbrunn. Dabei beträgt bie Bevolferung im Ill: gemeinen 843 Familien, mit 1633 mannlichen und 1804 weiblis den Perfonen, nebit einem Biebitand von 287 Pferben, 20 Odfen, 697 Ruben, 3207 Schafen, 30 Biegen und gegen 900 Schweine, fammt einen Rlachenraum von 1783 & 3och bertichaftliden , 81 2 3och privat Balbungen , 493 1 3och Biefengrunde, 7040 2 3och Uderland und 600 2 3och Beingarten. Diefe Berrichaft von Often nach Weften fich ausbebnend, ift an ber Grenze Dabrens gelegen, und grenzt gegen Morben an bie Berrichaften Mitoleburg und Durrenholz in Mabren, gegen Beften an Prerau und Rirchftetten, gegen Guben an Staat und Poisbrunn, und gegen Often an Felbeberg, babei ift ber öftliche Theil berfelben megen ber bier vorherrichenden Rlachen warm und troden, ber westliche mehr gebirgige Theil aber falter und feuchter, baber auch bie Grunde im erftern Theile gut, im mittlern gemifcht, gegen Beften aber wieber gut find, wobei nur wenige an Abbangen gelegene und burch Bafferriffe verlette Grunbe fchlecht ju nennen find. Muffer ben vier Saupt-Rornergattungen wird in ber Berrichaft ein ftarter Beinbau, im minbern Grade ber Obitbau getrieben , wobei bie Dreifelberwirthichaft mit geringerer Brache Statt findet, Die Berrichaft aber mit biefem . Rutterfrauteranbau verbindet. Bulfenfruchte werben nur gur Rothburft, jedoch wird auch Mais gebaut. Die Schafzucht ift bedeutend, und bie Berrichaft befist Odaf ereien gu Steinabrunn im Baidhofe, ju Deu- und MIt-Ruppersdorf und auf bem Stutenhofe. Bei ben Unterthanen wird bas Dich auf bie Beibe getrieben, bei ber Berrichaft aber bie Stallfutterung angewandt. Die bas berrichaftliche Gebiet burchziehenden Boben,

haben feine besondere Benennungen, von benen die zu Stützenhof und Klein-Schweinbarth gelegenen Ralkberge ben zur f. k.
Posistraße erforderlichen Schotter liefern, mahrend die tiefer gelegenen Theile bedeutende Waldungen aus Eichen, Nadelholz und Birken bestehend, enthalten, wobei die Jagd in ziemlicher Anzahl
Rehe, Hasen, Fasane und Rebhühner liefert. Gewässer von Bebeutung sind nicht vorhanden, Klima und Wasser sind durchges
hends gesund und gut, auch finden sich zu Blabern Quellen, welche nach chemischen Untersuchungen eine nicht unbedeutende Menge Mineraltheile enthalten.

Den Bitlichen Theil ber Gerrichaft burchichneibet die Brunner-Poftstrafe, wo sich ju Drafenhofen eine Mauth ftation als Weg- und Grenzmauth befindet.

In bemerkenswerthen Bebauben enthalt Die Berrichaft Steinabrunn, außer ben bereits beim Orte gleiches Mamens angeführten , bas bereits ermabnte Ochlog & unffirchen mit feinen Umgebungen, einen Meierhof, Der Stuttenhof< genannt, welcher gwifchen Ottenthal und Pottenhof gelegen, feinen eigenen Burafrieden unter ber Ortsobrigfeit Steinabrunn bat, bann ber Saibhof unweit ber mabrifden Grenge; ferner befinden fich nachft Stugenhof: bie Meumuble, bie Krautmuble, gu Steinabrunn bie Dammmuble und in Drafenhofen bie Ungermuble, und unweit bes Ortes bie Berrnmuble und bie Glafermuble. Un ber Brunner Poftfrage ift ju Runffirden ein berrichaftliches und ju Drafenhofen ein ber Bemeinde geboriges Gaft haus. Much fteht die bereits ermabnte, im Sabre 1834 von einem hiefigen Unterthan errichtete Potta fchehutte in nicht unbedeutendem Betriebe, fo wie ber hiefige Bein meift nach Mabren, und die Korner nach Bien verkauft merben.

Steinbrüche find zu Stütenhofen und Rlein-Schweinbarth, auch wird im Kalkofen zu Steinabrunn bort gebrochener Muschelkalkstein gebrannt.

Mis erfter unter ben Befigern biefer Berricaft Steinabrunn ericheint (bei Ennenkel II. 262) ber bereits unter ben



Befigern ber Berricaft Steinabrunn bei Mugl erwähnte Diclas Flopt, im Jahre 1385; im Jahre 1447 Bernhardt Flont; im Jahre 1539 Johann gunffircher; im Jahre 1571 beffen Gobne Johann Bernhard und Jobann Maximilian; im Jahre 1575 Johann Bernhard allein, welcher im Jahre 1620 wegen gebeimer Umtriebe als ein Rebell in bie Micht erflart mard, und beffen Guter ber Softammer anbeim fielen, von welcher im Sabre 1627 ber Carbinal Frang Fürft Dietrich ftein, Bifchof ju Ollmut, Die Berrfcaft Steinabrunn erfaufte; worauf jedoch im Sabre 1645 Johann Sigmund Freiherr von gunffirden biefe Berrichaft nebft ben andern fonfiscirten Gutern feines Baters Johann Bernhard burch Rauf wieber an fich brachte, und felbe fammt vielen anbern Bugeborungen ju einem beftanbigen Ramilienmajorate machte; im Sabre 1680 beffen zweitgeborner Gobn Johann Ernft; im Sabre 1694 beffen Gobn Johann Leopold Graf von Runffirden; im Jahre 1730 beffen Cobn Johann Mbam Rerbinand; im Jahre 1748 beffen Bruber Johann Frang de Paula burch Erbichaft; im Jahre 1784 beffen Gobn Johann Ferdinand; im Jahre 1791 Benovefa verwitwete Grafin von Runffirden, geborne von Montelakate und Joseph Carl Graf Diet= richftein, als Bormunder bes Johann Frang Grafen von Runffirden, Gohn bes Johann Rerbinand; im Sabre 1800 Jobann Frang allein; im Jabre 1827 2160 Graf von Runffirden, welcher noch bermalen Befiger ift.

# Steinbach,

ein Dorf mit 49 Saufern, wovon Gaunersdorf die nachfte Poftfation ift.

Bur Pfarre und Schule gehört der Ort nach dem Martte Ernstbrunn. Unterthanen besigen hierselbst die Gerrschaften: Ernstbrunn und Mailberg, bann die Pfarre Nieder-Leis.

Landgericht, Orts- und Conscriptionsherrschaft ift Ernstbrunn. Der Werbkreis gehört dem Lin. Inf. Reg. Nr. 4.

Hier leben in 59 Familien, 125 mannliche, 153 weibliche Personen und 28 schulfabige Rinder; ben Wiehstand bilden 23 Pferbe, 63 Rube, 83 Schafe, 5 Ziegen und 38 Schweine.

Die Einwohner aus gut bestifteten Bauern bestehend, haben bie nothwendigsten Sandwerker unter sich, und leben von Ackerund Weinbau, sie erzeugen auf ihren im Ganzen gut zu nennenden Gründen Korn, Hafer, etwas Weizen und Wein, auch vieles Obst, dabei haben sie beim Vieh nur die gewöhnliche Nachzucht, und erhalten diese außer der Sommerweide mit Stallfütterung. Berge sind keine vorhanden, an Gewässern der sogenannte Tafhelbach, der zwei Mühlen treibt; Waldungen sind ebenfalls nicht vorhanden, wesshalb die hiesige Feldjagd blos Hasen und Rebbühner liesert.

Das Klima ift gefund, bas Baffer gut.

Der Ort Steinbach in einer mehr flachen, aber angenehmen und freundlichen Thalgegend, junachst dem Schlosse Ernstbrunn gelegen, ist zusammenhängend gebaut, und enthält meist mit Stroh gedeckte ebenerdige Säuser, wobei Thomasl, Nodendorf, Börfles und der Markt Ernstbrunn die nachst gelegenen Ortschaften sind, mit denen er durch Feldwege in Berbinzbung steht.

Besondere Merkwürdigkeiten oder Schicksale kommen bei diefem Orte nicht zu ermahnen. Das Dorf scheint alt zu fenn, und burfte seinen Namen von dem naben Steinberg, zum Unterschied von diesem aber, und da der Taschlbach hier durchfließt, die Benennung Steinbach erhalten haben.

## a) Stelzenborf (Groß=),

fiehe bie Unmerkung am Enbe bes gegenwartigen Banbes.

## b) Stelzenborf (Klein=).

Ein Dorf von 35 Saufern mit ber nachften Poftstation Ober - Sollabrunn.

Bur Pfarre und Schule ift diefer Ort nach dem nabegele-

genen Groß gewiesen, fo wie ber hiefige Begirk jum Werbkreife bes Lin. Inf. Regts. Dr. 4 gebort.

Das Landgericht übt die herrschaft Limberg. Orts- und Conscriptionsobrigkeit ist das Dominium Sigendorf. 213 Grundherrschaften, die hier behauste Unterthanen und Grundholden befigen, werden Groß, Schönborn, Ravelsbach und die Pfarrherrschaft Pulkau bezeichnet.

Der Seelenstand umfast 42 Familien, 88 mannliche, 94 weibliche Personen und 20 schulfabige Kinder; diese besigen 6, Pferde, 11 Ochsen, 37 Kube, 56 Schafe, 3 Ziegen und 5 Schweine.

Die Einwohner find theils Feldbauern, theils Hauersleute, welche nur eine geringe Grundbestiftung und an Handwerkern blos Schneidet und Schuhmacher unter sich haben. Ihre wirthschaftlichen Zweige bestehen blos im Unbau von Korn und Hafer, etwas wenig Weizen und Erdapfeln, in einem ziemlich bedeutenden Weinbau, einer sehr guten Obstpflege veredelter Sorten und in der Niehzucht blos für ihren Hausbedarf, die mit Unwendung der Stallfütterung betrieben wird. — Grund und Boden besteht blos aus Sand und Lehm, daher solcher in Betreff seiner Ertragsfähigkeit für mittelmäßig, in einigen Theilen auch nur für gering gehalten werden darf. Besondere Elementar-Ereignisse, außer bisweilen Reif- und Hagelschaden, erleidet die biesige Gegend keine.

Der Ort Klein- Stelzenborf, zum Unterschiede bes an ber Posistraße liegenden Groß. Stelzendorf also benannt, ist etwa eine Stunde von Ober-Hollabrunn westlich, sehr nache bei Groß ganz flach gelegen, und hat als nachbarliche Orte, Ober-Fellabrunn, Fahndorf, Sigendorf und Suttenbrunn, zu welchen allen Verbindungswege bestehen. Das Dorf ist ziemlich regelmäßig gebaut und die Häuser sind mit Strohdächern versehen, eine kleine Vergquelle durchsließt benselben. Klima und Wasser sind und bie Gegend schon. Auch gibt es einige Wälber, daher die Jagd in Reben, Hasen und Rebhühnern besteht.

Merkwürdigkeiten find gar feine vorhanden. Bas bie Ub-

leitung des Namens betrifft, so ist die Benennung unstreitig von Groß-Stelzendorf genommen, welches von hier zwei Stunden entfernt, aber alter als das unfrige ist. Geit mehreren Jahr-hunderten schon bildet der Ort einen Bestandtheil der herrschaft Sigendorf.

### a) Stettelborf (Groß.).

Ein Markt von 111 Saufern, auch zugleich eine Berrich aft mit ber nachften Posistation Stockerau.

Rirche und Schule befinden sich im Orte, im Decanatsbezirke Sausleiten; das Patronat ist einem jeweiligen Herrschaftsbesitzer von Stetteldorf zuständig; den Berbkreis von hier bildet das Lin. Inf. Regt. Nr. 4. — Landgericht, Orts- und Conscriptionsobrigkeit ist die erwähnte Herrschaft Stetteldorf, welche auch die hiesigen behausten Unterthanen und Grundholden besitzt nehst der Stetteldorfer-Pfarrkirche.

Die Seelenzahl besteht in 161 Familien, 328 mannlichen, 373 weiblichen Personen und 138 schulfähigen Kindern; ber Viehstand in 86 Pferden, 216 Kühen, 923 Schafen und 184 Schweinen.

Die Einwohner sind meist Landbauern und auch Hauersleute, welch' erstere eine Hausgrundbestiftung von 18 bis 50 Joch, legtere aber von 2½ bis 14 Joch Weingärten haben. Auch gibt es hier alle ersorberlichen Handwerker. Vorherrschend wird der Beinzbau betrieben, der aber nur von mittelmäßiger Qualität ist. Un Körnergattungen werden etwas Weizen, größtentheils aber Korn, Gerste und Hafer, dann Hülsenfrüchte gebaut, wozu die Gründe ganz vortrefflich sind. Die Obstpsiege ist ebenfalls bedeutend und nur die Viehzucht mittelmäßig, welche gewöhnlich die Weide genießt. Hier und da werden auch Safrangärten getrossen. Mit allen diesen Erzeugnissen wird ein Handel nach Wien getrieben, wodurch der Landmann seine Eristenz auf eine hinreichende Urt gesichert sieht.

Der Markt Stettelborf liegt größtentheils ziemlich hoch auf bem Wagram gang flach und nur ein kleiner Theil in einer

Schlucht. Die Kremferstraße zieht hier burch. Die Häuser, blos aus Erdgeschossen bestehend, und meist mit Strobbächern versehen, bilden zu beiden Seiten an einander gebaut eine ziemlich breite Straße. Die meisten Felbsturen, so wie auch die Obstgärten liegen am Fuße des Wagrams, baber der Markt selbst allen landlichen Schmuck entbehrt. — Klima und Wasser sind sehr gut. Der Schmid ab ach, welcher einige hundert Schritte vom Orte entfernt sich gegen die Donau schlängelt, treibt die einschichtig gelegene, sogenannte Rohrmühle, ein Stockwerk enthaltend.

Das schöne herrschaftliche Schloß und bie Pfarrkirche stehen an ber linken Seite von Stockerau aus, ersteres außerhalb und lettere im Markte, unsern ber letteren sich auch einige nette Gebäude befinden. — Die Jagd, welche ber Herrsschaft gehört, ist vortrefflich und liesert in bedeutender Menge Hafen und Rebhühner. — Es werden hier jährlich drei Märkte gehalten, und zwar ber erste am St. Veitstag, mit einem vorhergehenden Pferd markte, ber zweite am Tage vor Maria Geburt und ber britte, ebenfalls mit einem Pferd markte bes Tages vorher, am St. Katharinentag.

Die bem beiligen 3 obann bem Saufer geweibte Dfarrfir che ift ein ziemlich großes maffives Bebaube neuern Stols, mit halbrunden Kenftern und Ziegelbach und einem farten vierectigen Thurme, ebenfalls mit Biegeln gebecht, eine Uhr und brei Gloden enthaltend, wobei bas gegen Often in balber Rundung bervorfpringende Presbyterium und ber bas Gotteshaus von allen Geiten umgebende freie Plat ju bem vortheilhaften Gindruck, ben biefes, als eine Landfirche ansehnliche Gebaube macht, viel . beitragt. Das gleich gefällige und freundliche Innere mit balbrunber Dedenwölbung, enthält außer bem Soch altar noch fechs Geitenaltare, Jefu, Maria und Jofeph, bem beiligen Gebaftian, ber beiligen Ottilia, Ratharina, Barbara und bem beiligen Sobann von Revomud geweiht, theils aus Solz, theils aus funftlichem Marmor mit Bergolbungen beftebend, und fo wie ber Sochalter mit lebensgroßen, ihre Beiligen vorstellenben Gemalben, fammtlich von ber Sand bes Rremfer

Schmidt geziert, welche gwar eine febr gute Unlage enthalten. ieboch wie fo viele Berte biefes Deifters leiber im Colorit aufferorbentlich verlieren. Der aus fünftlichem Marmor bestebenbe, mit einem bolgernen Greisgelander umgebene Soch alt ar, enthalt noch über bem bolgernen weiß und vergolbeten, aber in ber Staffirung fcon febr fcblecht gewordenen Sabernafel ein in Paftell gemaltes Muttergottesbild, wodurch aber bas an ber Wand befindliche eigentliche große Mltarblatt bes genannten Meifters, ben beiligen Johannes ben Saufer vorstellend, fast gang verbedt ift, welchem Uebelftande man jum Boften bes Ginbruckes, ben bas fonft fo gefällige Innere biefes Gotteshaufes macht, mohl abhelfen möchte. - Much find ju beiben Geiten bes Sochaltars Dratorien angebracht, wovon eines für bie Berrichaft bestimmt ift und unter bemfelben bolgerne Betftuble find, ber eine mir bem graflich Sarbeggiichen, ber andere mit bem fürftlich Gingendorfischen Bappen in Solg gefdnigt, verfeben. Muger ben bei ber Rirche vorhandenen Paramenten, werben an befonbern Festtagen ber biefigen Rirche noch besonders icone Ornate nebft einer febr prachtvollen groffen Monftrange, aus Gilber und vergoldet mit Ebelfteinen befegt, von ber Berrichaft bergelieben.

Unter einem Theile ber Rirche befindet fich die graflich Sarbeggifche Familiengruft mit einem fleinen steinernen einfachen Altare, wozu der Eingang auf der sublichen Seite der Rirche zunächst bem Thurme führt.

Undere bemerkenswerthe Gegenstände sind hier nicht vorhanden. Schon in den frühesten Zeiten bestand in der hiefigen Gegend, und zwar unterhalb des Wagram Gebirges, auf welchem der heutige Markt Stetteld orf liegt, eine kleine Capelle nebst einem Leichenhofe, welcher lettere vor noch nicht hundert Jahren erst oberhalb des Ortes verlegt ward. Wahrscheinlich wegen der mehrfachen Ueberschwemmungen der Donau, siedelten sich die damals ebenfalls unterhalb dem Gebirge wohnenden Einwohner des Ortes, späterhin auf der Sobe des Wagrams an, wo denn auch eine der heiligen Katharina geweihte Capelle entstand, in welcher der Gottesdienst von den Geistlichen des un-

fern gelegenen Abtsborf versehen wurde, welche frühere Capelle späterhin, in welchem Jahre jedoch ist ungewiß, die Bestimmung zu einer eigenen Pfarrkirche erhielt, wovon in der Mitte des XVII. Jahrhunderts der erste Pfarrer erscheint, im Jahre 1717 aber dieses Gotteshaus in Flammen aufging, wonach in demselben Jahre noch durch den damaligen Herrschaftsbesiger, den Grafen Johann Julius von Hardeg der Grund zur gegenwärtigen Kirche gelegt und dieser Bau im Jahre 1726 mit Benügung des alten Thurmes von der Capelle, wie der ausmerksame Beobachter sogleich erkennen wird, vollendet war:

Die zur hiefigen Rirche eingepfarrten Ortichaften find : Edenborf &, Stahrenworth & und Ingereborf 1 Stunde entfernt. — Den Gottesbienst verseben ein Pfarrer und Cooperator.

Der unweit ber Kirche gelegene Pfarrhof ist ein einstöckiges Gebäube neuern Baustyles mit Schindeln gedeckt, und das Schulshaus, dem Haupteingang der Kirche gegenüber, enthält blos ein Erdgeschof mit Ziegeldach. — Außerdem besinden sich noch im Markte drei steinerne Säulen, von denen die erste unweit des Presbyteriums der unbefleckten Empfängnis Mariä, die zweite zwischen dem Schulhause und der Kirche der heil. Dreifaltigkeit und die dritte im Markte selbst, dem heiligen Florian geweiht ist. — Der Leichen hof ist anstatt des frühern oben erwähnten, seit dem Jahre 1760 nörblich vom Orte angelegt und mit einer Mauer umfangen, wobei als höchst seltsam zu bemerken ist, daß die ersten beiden auf demselben beerdigten Personen mit ihren Zunamen Udam und Eva hießen; welch' sonderbarer Zusall von Namen bei Begräbnissen auf einander sich gewiß nicht sobald wieder ereignen dürfte.

Bu bem herrschaftlichen Schloffe, auf ber Sobe bes Bagram- Gebirges gelegen und von dem unterthänigen Markte Stetteldorf nur durch eine kleine Schlucht getrennt, gelangt man links von der zwischen demselben und dem herrschaftlichen Meierhofe durchziehenden Kremserstraße aus, über einen mit einem großen Einfahrtethor und hölzernen Sitterwerk eingeschloffenen mit Rasenplägen und hohen Alleen großartig gezierten

Borplat , welchen eine chemals als Wall gebiente Erhöbung begrengt, in beren Mitte ein großes mit Bilbhauerarbeit und bem ebenfalls in Stein gearbeiteten, graflich Sarbeggifden Bappen gegiertes Thor, ben Gingang bilbet, ju welchem vor Beiten eine langft verschwundene Bugbrude führte; bat man biefes Thor burchschritten, fo betritt man ben eigentlichen Schloffhof, welchen gegen Guben bas bem Eingange gegenüber fich im neuern Styl erhebenbe Sauptgebaube bes Ochloffes, gegen Weften bas bamit verbundene altere Debengebaube und auf ben beiden andern Geiten Birthichaftsgebaube blos aus Erbgeschoffen , fammtlich maffiv und mit Ziegelbachung verfeben, einschließen. Das gegen ben Sof zwei, gegen bie Bergfeite aber brei Stockwerfe enthaltenbe Sauptgebaube und mit bem graflich Sarbeggifden Bappen aus Stein gegierten Gingange, enthalt im zweiten Befchoffe bie geraumigen und freundlichen in neuem Befchmack eingerichteten Bohngemacher bes Berrichaftsbefigers, nebit einem großen bie gange Breite bes Schloffes einnehmenden Speifefagle, mobei porguglich bie aus allen Renftern biefes Stochwerkes fich ausbreitenbe, mahrhaft berrliche Umficht zu ruhmen ift, wozu allerbings bie bobe und freie Lage bes Ochloffes bas Deifte beitragt, und beren Musbehnung und Goonheit feine Befdreibung ju ichilbern vermag, indem gegen Often die blauen Boben, junachft Stockerau mit beffen boben Thurm , Korneuburg und bie jenfeits ber Dongu fich erhebenden Bebirge, welche die Biertel unter und ob bem Biener Balbe fdeiben, gegen Guben bie Tulner Chene, Die Muen ber Donau, und hinter biefen fo viele von Fruchtfelbern und Bie fengrunden umgebene Ortichaften, im Sintergrunde von ben boben Maffen ber Oberöfterreichischen Gebirge umfaumt, unter benen gleich wie mehr gegen Often ber ferne Schneeberg in 2. U. 28. 28., bier ber Oeticher im B. D. 28. 28. in Riefengeftalten emportauchen , wovon fich weiter gegen Beften bie Boben von Gottweig anreiben, welches in feiner erhabenen Dracht bei beitern Sagen hervortritt, bem gegenüber bie Berge nachft Rrems gegen Beften aufsteigen worauf norblich bie wellenformigen Unboben ber nachften Umgebungen mit Beingarten, Felbarunden und

Balbung abwechselnd fich zeigen, an beren bftlichem Ende die hochgelegene Rirche von Strangendorf, in finsterer Ferne die auf bewalbetem Berge prangende Kirche ju Karnabrunn und weiter noch
bftlich die Ruine Kreugenstein sichtbar werben.

Das gange Ochlog ift übrigens ein altes Bebaube, welches in fruberer Beit mit Thurmen verjeben mar, bie aber burch Erbbeben fo ericuttert murben, bag fie abgetragen merben mußten. Diefes Ochlog mart im Rabre 1588 von Rulius II. Grafen von Sarbegg erbaut, und führt auch von bemfelben ben Damen Juliusburg, nachber murbe es burch Johann Julius IV. in ben Jahren 1703 bis 1707 ansehnlich erweitert, und in feiner gegenwärtigen Geftalt bergeftellt. Doch bemerken wir in Diefem Theile bes Goloffes im erften Stocke bie Ruft fammer, welche einige bunbert Schiefigewehre, von ber alteften bis jur neueften Reit enthalt, und unter welchen fich bie Ochlofivorrichtungen auf vielfache Urt befinden; auch gibt es Gewehre barunter von fieben und mehr Ruß gange und außerorbentlicher Ochwere, fo baf zwei Menfchen baju geboren, um fie ju halten. Ginige bavon tragen bie Sabrestablen 1568 und 1571, Die aus neuerer Reit find von ben berühmteften Deiftern verfertiget. Rebft 30 Diftolen von allen Kormen, find auch Doppelhaden, Burffpiege, Urmbrufte, ein Mörfer und vier Kanonen von gang alter Urt vorhanden; ferner einige Ritterhelme, Bruftichilber, alte Beerespaufen und verfciebene Jagbhörner. - Die herrichaftlichen Gemacher, allerbings febenswerth ausgeschmudt, enthalten auch Gemalbe ber Mbnen und Unverwandten bes alten graflichen Saufes ber Barbegg, worunter Rubolph Graf von Gingenborf in Abbilbungen burch alle feine Altersperioben bargeftellt mirb. -Im zweiten Stode befinden fich zwei alte Raften von gang befonberer Schönheit, die mit vielen funftlichen Figuren und Bogeln von Bronce eingelegt find. - Das erfte Stodwerk bes Schloffes enthalt in faft gleicher Eintheilung wie bas obere bie Rimmer für bie Ramilie bes Befigers, die Frembengimmer u. f. m., morunter in einem blos von ber Geite bes Bagram . Gebirges fichtbaren Erbgeschoffe bie Ruchen, Dienftbotenzimmer u. bal., fammtlich

gewölbt befindlich find, woher es kommt, daß von der Hoffeite aus dieses Jauptgebäude zwei, bon der Bergseite jedoch drei Geschoffe enthält. Auch befindet fich im Nebengebäude noch eine kleine dem heiligen Franciskus de Paula geweihte Capelle, jedoch ohne bemerkenswerthe Gegenstände, in welcher, wenn die Herrschaft zugegen ift, alle Werktage Messe gelesen wird. Dieses Gebäude, ein Stock hoch, enthält die herrschaftliche Kanzlei, die Wohnungen einiger Beamten, und war, was auch seine innere Form bezeugt, das ursprüngliche herrschaftliche Schlos.

Unweit des obenermahnten mit Allen gezierten Borplages, befindet sich rechts von der Einfahrt, ein massives freundliches und geschmackvoll einstödiges mit Ziegeln gedecktes Gebäude
im neuesten Geschmacke, dessen gegen die Kremser - Straße gekehrte Hauptfronte in einem Gibelfelde ein gothischer Namenszug
mit L. und H. (Louise Barbegg) sammt der Grafen Krone
enthält, welches nette mit englischen Gartenanlagen und von der einen Seite mit einem großen Glashause umgebene Landhaus die
verwitwete, nun auch verstorbene Grafin Harbegg, Mutter bes
gegenwärtigen Besigers sich zu ihrem Witwensige erbaute.

Noch bemerken wir, baß ber herrschaftliche Garten ruchwarts bem Schlosse am Tuge bes Wagram gelegen ift, und auch englische Partien enthält, zu welchem man auf einer Treppe gelangt. Hier quillt aus bem Verge aus einer Grotte bas reinste Wasser in ein steinernes Bassen. Die Hauptallee burchschneitet ben Garten in zwei gleiche Theile; in jenem rechts befindet sich eine Einsiedelei, aus einem Zimmer, einer Kanmer und Küche bestehend, worauf ein kleiner Thurm mit einer Uhr angebracht ist. Fast in der Mitte des Gartens steht das Jägerhaus, an der entgegengeseten Seite aber ein gemauertes Lushaus. In diesen Garten reiht sich ein Obstgarten mit den edelsten Bäumen bepflanzt, der mit einer Pappelallee geziert ist, durch welche man zur herrschaftlichen Mühle gelangt, die aus einem Stockwerk und brei unterschlächtigen Mahlgangen besteht, und von dem Schmidabe getrieben wird.

Der herrschaftliche Meierhof liegt an ber entgegengefesten 16 \*

Seite bes Schlosses über ber Strafe; es ift ein sehr weitlaufiges Gebäude zur Unterbringung aller Ackergerathschaften, mit ben erforberlichen Rammern, Stallungen, Schupfen z., darin erhebt sich ein Stock hohes Gebäude, in welchem sich bie Wohnung bes Wirthschaftsperwalters befindet.

Der Markt Stetteldorf ist sehr alt, auch gab ce eine abelige Familie, welche sich ben Namen beilegte; und wovon Gugo von Stetlendorf in einer Urfunde des Stiftes Kloisterneuburg schon im XII. Jahrhundert erscheint. Im Jahre 1295 in der Schenkungsurkunde des Hauch von Pergowe (Bergau) lesen wir unter mehreren andern Zeugen auch Perchtold von Stetteldorf, außer diesen jedoch sonst keine mehr, westhalb wir vermuthen, daß diese Familie, welche schon früher nicht mehr in dem Besitz von Stetteldorf war, wie bei Unführung der Besitzer nachfolgend ersichtlich werden wird, zeitzlich ausgestorben seyn mag.

Im Jahre 1460 ward Stettelborf vom Kaffer Frieds rich IV., auf Unsuchen bes bamaligen Bestgers Rubiger von Starbemberg gum Markte erhoben, und erhielt bas Recht alle Montage einen Bochenmarkt und zu Michaell einen Sahrmarkt abhalten zu burfen, welch' legterer, wie wir schon vorstehend angezeigt haben, auf brei jahrlich vermehrt wurde, wogegen

aber ber früher bestandene Bochenmarkt einging.

Von ben erlittenen Schieffalen können wie bemerken, baß auch hier die lutherische Lehre Platz gegriffen habe. — Im Sahre 1462 hielten die Stände hier in Stettelborf eine Bersamm-lung und berathschlagten sich, wie so vielen Verheerungen durch Raubgesindel und Unordnungen abzuhelfen sei (Saselbach), well che bamals Desterreich in den traurigsten Zustand versetzen.

Stettelborf bilbet eigentlich eine Sauptherricaft, bie aus fünf Berricaften und zwei Gutern besteht. Die fünf Bericaften sind folgende: 1. Schnida und Bolfpaffing, 2. Stettelborf, 3. Ober-Rusbach und Absborf, 4. vier Unterthanen zu Unter-Rusbach, 5. Ober- 36gersborf. Die zwei Guter sind: 1. Scigersborf, 2. Puch.

Die herrschaft Schmid a besteht aus ben Dörfern Zaima, Schmida, Perzendorf, Goldgeben und dem Gubenischen Freihof; Wolfpassing, aus dem Dorfe gleiches Namens, Unter-Haugenthal, Ober-Haugenthal und Unter-Parschenbrunn; Stettelborf aus dem Markte selbst und Mollersdorf; Ober-Rußbach und Absdorf aus den Ortschaften Ober-Rußbach, Kleedorf, Nieder-Rußbach, Inkersdorf, Ober- und Unter-Absdorf; Ober-Bußbach, Inkersdorf, Ober- und Unter-Absdorf; Ober-Bögersdorf blos aus diesem Dorse allein. Auch die vorgenannten beiden Güter bestehen nur aus ben angemerkten Dörfern.

Der Seelen-, Wieh- und Grundstand umfaßt zusammen 1236 Familien, 2960 männliche, 2846 weibliche Personen, 559 Pferde, 11 Ochsen, 1650 Kühe, 4688 Schafe, 1300 Schweine, 478 Joch herrschaftliche, 2480 Joch privat Wälder, 2676 Joch herrschaftliche Auen, 25 Joch herrschaftliche, 394 Joch privat Gärten, 693 Joch herrschaftliche, 973 Joch privat Wiesen, 497 Joch herrschaftliche, 842 Joch privat Weiden, 1141 Joch herrschaftliche, 10,658 Joch privat Ucker, 23 Joch herrschaftliche und 419 Joch privat Weingärten.

Die vereinigte Herrschaft Stettelborf ist, wie wir aus vorstehenden Rubriken und Bestandtheilen ersehen, sehr bedeutend; sie liegt in einer der schönsten Gegend des Areises U. M. B. mit gesundem Klima und gutem Wasser versehen. Mue ihre unterthänigen Ortschaften und Meierhöse sind um Stettelborf gelegen und bilden gleichsam einen Kranz. Die Lage ist adwechselnd, benn sie besteht in den Höhen des Wagrams, der Kaltenstude bei Ober-Ausbach, vielen wellenförmigen Hügeln, Flächen und Thalern. — Sämmtliche Unterthanen sind auf den Feldund Weindau beschränkt, wozu der Boden in den Gebenen von mittelmäßiger, jener an den Vergen aber von mehr schlechter Ertragsfähigkeit ist. Sowohl bei der Herrschaft als bei dem Landmanne ist die Dreiselderwirthschaft eingeführt. Ueberhaupt werden viel Rocken, Hafer und Weizen, weniger Gerste, etwas Heiden, wenig Klee, und piel Erdäpfel gebaut; auch Kraut, Rüben,

bann Gemufeforten, Sanf zc. zc. werben bei jebem Baufe gebaut. Die Burgunderruben gedeiben febr gut, ber Krappbau wird mit Rleif und Rugen betrieben, Obst machft in Menge und bilbet gleich bem Beine einen Zweig bes Sandels. Erbfen und Linfen fommen in ben biefigen Grunden nicht aut fort ; Gafrangarten trifft man in Ober- und Unter - Abedorf; ber Weinbau liefert in Ober- und Mieber = Rugbach, in Ober und Unter = Saugenthal, Geigereborf und Unter - Parichenbrunn ein mittelmäffiges, in ben übrigen am Bagram gelegenen Ortichaften aber ein ichlechtes Bewachs. Die Bichaucht ift nur mittelmäßig mit theilweifer Unwenbung ber Ctallfutterung. - Die hierher gehörige Balbung bei Dber - Rugbach besteht in Richten , Robren und Giden , und ift forftmäßig in gehörige Golage eingetheilt; bas Soly wird meift an bie Unterthanen verfauft. Langs ber Donau befinden fich bie Muen. - Die Biefengrunde, meift zweimabbig, find vortrefflich, besonders jene bie um Stettelborf liegen, bagegen find aber bie Butweiden ziemlich mager; auch gibt es bei Unter = Parfchenbrunn, Ober - Saugenthal und Ober - Rufbach noch viele obe Grunde.

Der Beziek dieser Gerrschaft wird von der Horner- und Kremserstraße durchschnitten und nur an legterer in Stetteldorf befindet sich eine Beg mauth. Durch die Bezirke von Mollersborf, Perzendorf, Zaima, Schmida und Ober Zögersdorf fließt die Donau, der Schmida der durch jene von Oberund Unter Rußbach, Stetteldorf, Perzendorf und Zaima. Die Bildssicherei in der Donau ist gering; dagegen ist aber die herrschaftliche Zagdbarkeit sehr ergiebig und erstreckt sich auf Hochwild, Rehe, Hasen, Fasane und Rehhlihner 20.20. — Außer dem Markte Stetteldorf, welcher Jahrmarkte besigt, hat sonst keine Ortschaft besondere Freiheiten. — Die in jedem Orte enthaltenen besondern Gebäude oder Gegenstände, haben wir bei den betressenden Darstellungen gehörig angemerkt.

Wie wir bereits oben berichtet haben, so scheint Stettels borf schon zur Zeit, als noch die Herren von Stettelborf vorhanden waren, ein Lehen vom Burggrafen von Nürnberg gewesen zu sepn. Wir finden hierüber folgendes: Albert der jungere von St. Petronell, ein Sohn des Albero von Kra-

nichberg ju St. Petronell, hatte Diethumbis von Stabed jur Sausfrau, und fammt ihr bas Dorf Stettelborf in D. De. ber Burgarafen ju Murnberg Lebenichaft, im Sabre 1288 und 1295 im Befit (f. f. Soffammer - Archio). Muf biefe folgte in ber Lebenschaft Ulrich von Cavellen, barauf beffen Gobn Johann, ber feiner Gattin Chunigunde, gebornen von Balfe e 700 Pfund Biener Pfennige jur Morgengabe verfdrieben, und biefe Gumme im Jahre 1303 mit Friebrichs Burgarafen ju Murnberg Genehmigung als Lebenberr, auf fein But Stettelborf ihr angewiesen und versichert batte, wovonbie Urkunde noch vorhanden ift. Der lette von ben Befigern aus biefem vornehmen Saufe mar Cherhard III. Berr von Capell, welcher ben 20. Mars 1408 verftarb , und Stettelborf nebft mehreren andern Gutern feiner Ochwester Willburg vererbte, welche an Georg Berrn von Dachsberg vermablt mar, und ibm biefe Berrichaften gubrachte. Georg batte nur eine einzige Tochter Unna, bie er an Rubiger III, von Starhemberg vermählte, und beffen beibe Gobne Bund. ader und Caspar, weil er felbit feine mannlichen Gproffen binterließ, alle feine Berrichaften erbten, worunter fich auch Stettelborf befand. In ber Familie Starbemberg verblieb bie Berrichaft bis 1532, in welchem Jahre folche von Julius I. Graf ju Sarbegg von ben Erben bes Bartho-Iomaus von Starbemberg, fammt Canbgericht, Bebenten, Bergrecht und aller Bugebor erfauft murbe. Gein Gobn Julius II., welcher von ihm bie Berrichaft Stettelborf jum Benug erhielt, blieb frets unvermablt und ftarb 1593 , nachs bem fein alterer Bruber icon fruber verftorben mar. Diefer fein alterer Bruder hinterließ auch nur einen Gobn, Mamens Muauft, melder bie Guter betam, ba aber biefer auch obne mannliche Gproffen bas Zeitliche fegnete, fo fceint die Berrichaft Stettelborf auf ben Gobn Georg Friedrich, bes Beinrichs II. Grafen ju Sarbegg, welcher ber altefte Bruber bes Julius II. mar, übergegangen ju fenn. Der Gobn bes erftgenannten Georg Friedrich, mit Mamen Julius III., Graf ju Sarbegg, Glas und im Dachland, oberfter

Erbmunbichent in Defterreich, und oberfter Truchfef in Steiermart, taiferlicher Rammerer, bann ber Martgrafen von Branbenburg geheimer Rath, oberfter Lebentrager und Lebenrichter in Defterreich, ericeint ausbrudlich als Berr ber Berrichaften Schmida, Juliusburg (bas Schloff in Stettelborf) Stettelborf, Bolfpaffing, Radolyburg, Geefeld, Beften Rugbach, Ober- und Rieder - Absborf. Er farb nach erreichtem 90. Sahre feines Alters ben 27. April 1684 und murde in ber Schloßcarelle ju Bolfvaffing in bie Gruft neben feiner Gemablin jur Rube gefentt. 3bm folgte fein einziger Gobn Jobann Friebrich im Befite ber Berrichaften. Dachbem auch biefer im Sabre 1703 farb, fo folgte fein Gobn Johan'n Julius IV. Mbam Graf von Barbegg, als herr von Stettelborf. Schon am 26. Janner 1752 verließ er bie Welt im 49. Sabre feines Alters, und da fein altefter Gobn Johann Carl in ber f. f. Therefianifden Ritterafabemie burch einen ungludlichen Fall 1755 gestorben, fo fam Stettelborf an ben jungern Gobn Johann Frang de Paula Jofeph; nach beffen Tobe fein Gobn Johann Rerbinand im Jahre 1810, und im Jabre 1824 Frang Graf von Sarbegg ju Glaz und in Dachland, f. f. Rammerer und Rittmeifter in ber Urmee, im Befige folgte, ber Stettelborf fammt ben übrigen oben ermabnten Berricaften noch gegenwärtig belitt.

### Stettelborf (Klein=),

ein aus 50 Saufern bestehendes Dorf, wovon Ober - Sollabrunn in einer Entfernung von zwei Stunden bie nachste Posititation ift.

Dieser Ort ift jur Pfarre und Schule nach Eggendorf und jum Berbereis bes Lin. Inf. Regmts. Nr. 4 angewiesen. — Das Landgericht, die Grund-, Orts- und Conscriptionsobrigkeit ift die Berrichaft Benerburg.

Es befinden sich hierselbst in 60 Familien, 112 mannliche, 129 weibliche Personen nebst 44 schulfabigen Kindern, die einen Biehstand von 31 Pferden, 2 Ochsen, 68 Rüben, 120 Schafen, 3 Ziegen und 46 Schweinen besitzen. Die Einwohner sind Landbauern mit einer guten Grundbeftiftung, und haben blod einen Schuhmacher, einen Schneider,
einen Schmid und einen Binder unter sich. Felde und Beine bau, dann ein Körnerhandel nach Wien und Krems, sind die Hauptzweige ihrer landwirthschaftlichen Beschäftigung und ihred Erwerbes. Es wird meist Korn und hafer, ungleich weniger Beigen gebaut, wozu die Grundstude zu den besseren gehören, jedoch bäufige Elementarschäden erleiden.

Die Bein- fo wie die Obstgarten find nicht bedeutend, auch die Biebzucht nur auf den Sausbedarf beschränkt. — Da es hier weber Berge noch Balder, sondern blos mit Feldern besette Sugel gibt, so besteht die Feldjagd, welche Hafen und Rebhühner liefert.

Rlein - Stettelborf ift von ber Prager Pofiftrafe nördlich , swifden Ufpersborf und Eggenborf , von erfterem & und von letterem & Stunde entfernt, gang flach gelegen, burch einen Theil besfelben flieft ber Gollersbach, welcher im Ortsbezirte amei Mühlen treibt. Der Ort entbehrt jeden landlichen Schmud, die Saufer find von ungebrannten Biegeln erbaut, und viele berfelben noch mit Strobbacher verfeben, bie neuen jes boch, ba bas Dorf im Jahre 1831 und 1832 größtentheils durch die Bosheit eines Brandftifters abbrannte, mit Biegeln eingebedt. Muffer bem Orte fteben mehrere Scheunen gerftreut, bie bas Unfeben eines eigenen Dorfes baben, und im Orte felbft ftebt an ber linken Geite eine fleine im Jahre 1830 erbaute Filialfirche in gang einfachem Style mit einem Thurmden von Stein aufgeführt. Durch ben beim Dorfe fich in Geftalt einer Unbobe binangiebenben Leeberg, ber an ben Ernftbrunnermalb in feinem Rucken grenget, gewinnt Rlein - Stettelborf einigermaßen an landlicher Unmuthigfeit, die durch einige Partien von Beidenbaumen gehoben wird. Uebrigens ift bas Klima gefund, bas Baffer aber nur mittelmäßig.

Das Alter von biesem Orte ift nicht bekannt und eben so auch bessen Grunder; jum Unterschiede von jenem Stetteldorf, welches am Wagram gelegen und eine Herrschaft ift, wird es Klein=Stetteldorf genannt. Nach Angabe ber BerrschaftsWerwaltung foll das Dorf beilaufig 120 Sahre als ein Beftandtheil ju dem Dominium Be perburg geboren.

#### Stetten,

ein Dorf mit 78 Baufern und bie Berrichaft gleiches Damens, wovon langen - Engeredorf bie nachfte Pofistation ift.

Pfarre und Schule befinden sich im Otte, im Decanate Stockerau, bas Patronat besitt der Religionssond; Grundherrsichaften sind hierselbst fünf, nämlich, herrschaft Bisamberg, Stift Klosterneuburg, herrschaft Burnig, Kreuzenstein und herrschaft Stetten zu Wolfpassing. Landgericht ist die herrschaft Kreuzenstein zu Leobendorf; die Ortsobrigkeit wechselt hierselbst alle drei Jahre zwischen den 4 herrschaften: Bisamberg, Stetten zu Wolfpassing, Kreuzenstein und dem Stifte Klosterneuburg; Conscriptionsherrschaft ist Kreuzenstein zu Leobendorf.

Der Werbkreis ist bem Lin. Inf. Regmte. Rr. 4. jugewiesen. Sier leben in 98 Familien, 236 mannliche, 251 weibliche Personen und 90 schulfähige Kinder; ben Biehstand bilben 48 Pferbe, 111 Kube. 500 Schafe und 12 Ziegen.

Die hiesigen Einwohner, unter benen sich ein Fleischhauer, Bader, Schmid, Schneider, Schuster, Weber so wie zwei Wirthe befinden, bestehen aus gut bestifteten Landbauern und leben blos von Uder- und Weinbau, indem sie Weizen, Korn, Gerste und Hafer, auch Erdäpfel und Kraut, so wie mehrere Gemüsesforten und gutes Obst bauen, womit sie einen einträglichen Handbel nach Wien treiben.

Die Biehzucht ift nicht unbedeutend, vorzüglich in Betreff ber Schafe, boch ift bie Stallfutterung nicht üblich.

Die hiefigen Grunde find im Gangen mittelmäßig und ba vorzüglich in naffen Sahren bier unter ben Körnerfrüchten viel Unkraut machft, fo find trockene Jahre für biefe Gegend besfonders vorzuziehen.

Waldungen sind hier keine, jedoch nicht unbedeutende Sohen vorhanden, welche den Ort vorzüglich gegen Often und Norden umgeben und von benen ein Theil vor Zeiten bewaldet war, wel-

cher feit langer als hundert Jahren ausgespiegelt ward und bermalen nur zur Schafweide bient. Gemaffer find hier feine vorhanden, fondern blos ein fleiner namenlofer Bach fommt in naffen Jahren aus dem nachsten Berge herab, und durchfliest dann den Ort; ber sogenannte Donaugraben, befindet sich außerhalb des Orztes zunächst dem Leobendorfer Burgfrieden.

Die Jagd ift unbedeutend, liefert nur Bafen und ift lan-

Das Klima ift febr gefund, bas Baffer vortrefflich.

Der Ort Stetten & Stunde von Korneuburg nördlich entfernt, zieht fich in zwei Reihen, zum Theil einstöckigen, zum Theil chenerdigen mit Schindeln und Biegeln gedeckten Sauser hin, in einer von zwei Seiten von Unhöhen begrenzten gleich fruchtbaren wie angenehmen Sbene, umgeben von den Ortschaften Jarmannsborf, Tresborf und Flandorf, wobei die von Wien nach bem Markte Ernstbrunn führende Strafe ihn durchschneidet.

Die hiefige bem heiligen Ulrich und ber himmelfahrt Maria geweihte Kirche liegt auf einer am nördlichen Ende bes Dorfes sich erhebenden Unbohe; sie ist ein massives Gebäude größtentheils ältern Styls mit Ziegelbach und einem viereckigen, mit spiger Schindelbachung versehenen Thurme, welcher drei Gloden und eine Uhr enthält.

Der Hoch altar ift von Holz, weiß, mit vergolbeten Berzierungen und einer hölzernen Marien-Statue, übrigens aber sehr einfach, bie zwei Nebenaltare, von benen der eine bem heiligen Boseph, ber andere der heiligen Barbara geweiht ist, sind ebenfalls von Holz, ganz einfach mit Bergolbung verziert und marmorartig staffirt. Uebrigens ist die im Jahre 1803 verfertigte Orgel mit 12 Registern, wegen ihres sehr einnehmenben angenehmen Lones bemerkenswerth. Undere Merkwürdigkeiten sind hier nicht vorhanden.

Das alterthümliche mit fpigen Bogenfenstern und Strebepfeilern verschene Presbyterium, bestand schon seit ben frühesten Beiten als eine zu Leobendorf geborige Filiale, bis im Jahre 1345 bie hiesige Gemeinde auf ihr Bitten von Bergog Albrecht II. bem Weisen die Erlaubniß erhielt, sich einen eigenen Priester zu, halten, worauf späterhin im XV. Jahrhunderte unter Kaiser Friederich IV. diese Pfarre ein Besithtum des Stiftes Waldhausen in Ober-Oesterreich ward, und es auch bis zu dessen Ausstöllung blied. Im Laufe des XVII. und XVIII. Jahrhunderts erhielt die Kirche einen bedeutenden Zubau, vorzüglich durch die sogenannte St. Barbara Capelle, in welcher der vorsin erwähnte Altar steht, und wohin in früheren Zeiten zahlreiche und festliche Prozessionen der St. Varbara-Bruderschaft gehalten wurden.

Wenn auch Ort und Kirche mahrend ber türkischen und schwebischen Einfalle mahrscheinlich hart mitgenommen worden senn mögen, so ist boch blos aus ber Zeit des letten französischen Krieges zu erwähnen, daß die Monstranz aus dem hiesigen Gotteshause entwendet, und die schöne Orgel verdorben ward, und auch eine der Glocken durch eine Kanonenkugel Schaden litt.

Mußer ber Kirche befindet fich im Orte noch eine kleine von der Gemeinde gestiftete Capelle bem heiligen Johann von Repomuk geweiht, in welcher jedoch kein Gottesdienst, sondern nur am Frohnleichnamsfeste das vierte Evangelium abgehalten wird, Filialen gehören zur hiesigen Kirche keine; der Gottesdienst wird von einem Pfarrer und einem Cooperator versehen.

Der Pfarrhof und bas Schulhaus find maffive eine ftodige Gebaute.

Bon dem die Kirche umgebenden Leichenhofe, breitet fich, da sie wie schon gesagt, höher als der Ort liegt, über ihn hinweg, eine sehr liebliche Umsicht aus, indem zur Linken die Bisamberger Göhen, im Hintergrunde die jenseits der Donau sich erhebenden Gebirge zunächt Klosterneuburg, und zur Rechten die nahen Höhen gegen Korneuburg zu, von den Ruinen der alten Beste Kreuzenstein überragt, die ganze Landschaft zu einem ansprechenden Naturgemalbe gestalten.

Die Entstehung und die frühern Schidfale des Ortes Stetten find zwar ganglich unbekannt, mahrscheinlich aber mag ber Mame Stetten von dem Worte Gestetten herrühren, und so viel heißen, als an der Berggestetten gelegen, woher der Ort in altern Zeiten bisweilen & eftetten am Berge ober Stetten am Berge- genannt ward. Auch gab es ein altes Geschlecht dieses Namens, von welchem bereits gegen Ende des XII. Jahrhunderts hugo von Stetin als Zeuge in einer Urfunde vorkommt, und außer diesen noch Poto von Steten in etwas späterer Zeit und im Jahre 1228 so wie im Jahre 1298 ein Ulrich von Stetten (bei Duellius); außer welchen auch der Ort Steten in Urfunden vom Jahre 1248 und 1395 erwähnt wird (Mar. Fischer).

Als bemerkenswerthe Schickfale finden wir bei diesem Orte nur anzuführen, daß im Jahre 1662 eine bedeutende Feuersbrunft den Ort in Afche legte; im Jahre 1828 trat dasselbe Unglud bei 11 Saufern, 13 Scheunen und 9 Prefihaufern ein, wobei auch mehreres Wieh umkam; im darauffolgenden Jahre richtete ein am 15. August die hiefige Gegend heingesuchtes Sageswetter die ganze Hafer- und Weinfechsung zu Grunde, wobei überhaupt die im Ganzen unglucklich ausgefallene Ernte auch die meisten ber hiesigen Einwohner zu Vettlern machte. Worauf im Jahre 1831 am 7. Oktober 9 Saufer, am 18. Oktober desselben eine Schenne und endlich am 25. desselben Monats 23 Sänfer und 6 Schennen ein Raub der Flammer wurden, welche Gebäude fämmtlich ineist in soliden Stande wieder hergestellt wurden.

Die Gereschaft Stetten, ju welcher als solche noch bet Markt Sausleuten und die Dörfer: Gaistuck, Ober-Olbersdorf und Trübensee gehören, gahlt im Ganzen in 287 Familien, 610 männliche und 660 weibliche Personen, und einen Biehstand von 162 Pferden, 428 Küben, 400 Schäfen und 258 Schweinen; bann an Grundstand 126 Joch privat Waldungen; 582 Tagwerke (zu 800 Stafter) Wiegengründe, 2179 Joch Ackerland, 104 Joch Gärten und 204 Wiertel (zu 800 Stafter) Weingarten. Der Boden dieser Herrschaft ist größtenkheils Sbene, von geringen Unhöhen unterbrochen, von guter und mittelmäßiger Veschaffenheit, nach der Dreiselderwirthschaft bebaut, wobei Ackerbau, Obst. und Weinbau, zum Theil anch Kindviehzucht die Hauptnahrungszweige bilden, und Beigen,

Korn, Gerfte und Safer, fehr gute Erdapfel, etwas Safran und viel Obst gebaut werben. Berge und Sochwaldungen sind feine, und bei Trübensee nur Donau-Auen, so wie an Ge-waffern die Donau, ber Schmida- und Göllersbach vorhanden; dabei durchschneiden die Kremser- und Tullner- Commerzial-Strafe, von welcher aus bei Trübensee eine Bahre über die Donau führt, und die Ernstbrunner- Strafe den herrschaftlichen Begirk.

Das Klima ift in allen zur herrschaft Stetten geborigen Ortschaften gesund, außer bem Dorfe Trübensee, wo es wegen ber Rahe ber Donau mehr feucht, und wo auch bas Wasser nicht bas Beste ift.

Un Freiheiten ober Privilegien besitt blos ber Markt Bausleuten bas Recht, zwei Jahr- und Pferbemarkte am Donnerstag nach Judica und am Donnerstag nach Muerheiligen und ben nachfolgenden Sag abhalten zu durfen.

Sierbei bemerken wir, daß der Bezirk dieser Gerrschaft durch bazwischen liegende Gerrschaften getrennt ist, denn Stetten ift im Rucken von Korneuburg und Bisamberg gelegen, mabrend alle hierber gehörigen Ortschaften oberhalb Stockerau in einer Entfernung von 34 Stunden sich befinden.

Als Besiger ber herrschaft Stetten nebst Zubehör sind und Bolgende bekannt worden: im Jahre 1583 Johann Baptist von Beber, durch Rauf von den Erben des Ludwig Peer; im Jahre 1602 die untern Jesuiten zu Bien, durch Rauf von Eustach von Pörwang; im Jahre 1794 die f. f. Staatsgüter-Noministration; im Jahre 1801 Elisabeth Rohleder durch Rauf; im Jahre 1814 Casper Georg Lewitschnigg, Ritter von Glomberg durch Rauf; 1828 Ratharing Lewitschnigg Eble von Glomberg.

## Stettnerhof,

ein Dorf mit 24 Saufern, wovon Maiffau die nachfte Poststation ift.

Bur Pfarre und Schule gebort ber Ort nach Bofing. Unter-

thanen haben hierselbst blos bie Gerrschaft Thurnthal; Grundholben aber: bie Gerrschaft Thurnthal, bie Kirche Johenwarth und bie Gerrschaften Maissau, Grafenegg und Mailberg. Landgericht ist Grafenegg; Oets- und Conscriptions- herrschaft Thurnthal. Der Werbbegirk gehört bem Lin. Inf. Regt. Nr. 4.

Hier leben in 34 Familien, 72 mannliche, 74 weibliche Perfonen und 26 schulfahige Kinder; ber Biehstand gablt 20 Rube und 25 Schafe.

Die hiefigen Einwohner bestehen blos aus Sauern; sie bestigen nur Ueberland und feine Sausgrunde und haben an Sandwerkern 1 Tischer, 1 Schufter, 2 Weber und 1 Zimmermeister unter fich.

Sie beschäftigen sich mit etwas wenigen Korn- vorzuglich aber mit Weinbau, welcher auch in Menge und gut gerath. Die Obstpflege ift gang gering.

Die Ackergrunde find , ba fie aus blogem Gant und binbungelofem Lebm bestehen , ichlecht ju nennen.

Der Weinbau hingegen ist sehr gebethlich, jedoch ist die hiesige Gegend bem Hagelwetter leider sehr ausgesetzt und von dem
Jahre 1804 an bis jest, nur zweimal und zwar in den Jahren
1812 und 1834 verschont geblieben. Die Viehzucht ist unbedeutend
und wegen Mangel an Weideplägen auf die Stallfütterung beschränkt. Unter den den Ort umgebenden Bergen ist der sogenannte Baßeigen berg als der höchste und der südlich gelegene
Goldberg als berjenige zu bemerken, auf welchem vorzüglich
guter Wein wächst, weshalb man ihm wahrscheinlich biesen Namen gab; die übrigen Höhen sind alle mit Nadelholzwaldung bebeckt, welche bis nahe an den Ort sich erstreckt, wobei die, wegen
ber vielen Wilddiebe unbeträchtliche Jagdbarkeit, nur Hasen und
Rebhühner liesert. Gewässer find keine vorhanden.

Das Klima ist sehr gesund, so wie auch bas Waffer gut ist; jedoch ist bas lettere wenig und in trockenen Jahren gar keines vorhanden.

Der Ort Stettner hof etwa eine Stunde von ber Grenze bes B. O. M. B. zwischen Gösing und Monthal gelegen, bilbet in zwei Reihen gebaut, eine breite gerade Gaffe, wobei seine Saufer theils mit Schindeln theils mit Stroh gedeckt sind, und liegt auf einem mäßigen von Norden und Often her bewaldeten Berge, in der "Nähe der Ortschaften Hohenwarth, Thürnthal und Mühlbach in einer sehr angenehmen Gegend, welche gegen den Markt Kirchberg eine schöne Aussicht bietet; auch hat man unweit des Baßgelgenberges mehrere Lager von versteinerten Muscheln gefunden. Entstehung und Namen dankt dieser Ort dem Ferrin Gabriel von Stettner, Besiger der Herrschaft Thürnthal, welcher die laut Grundbüchern vom Jahre 1600, schon damals veröbeten Gründe, einiger einst dort gelegenen Ortschaften, nämlich Wendig oder Dietrichstock, Eisenhartsdorf und Dedenbrunn, im Jahre 1764 dem Stifte Klosterneuburg ab-kauste und sodaun im Jahre 1789 bieses Dorf auf denselben erbaute, zuerst als einen Hof, solchen den Namen Stettnerhof gab und es mit der Herrschaft Thürnthal vereinigte.

## Stillfrieb.

ein Dorf von 61 Saufern mit ber nachften Poststation Gaunereborf, in einer Entfernung jeboch von 4 Stunden.

Die Kirche und Schule befinden sich im Orte, im Decanatsbezirke Bockflüß. Das Patronat gehört dem Religionsfond, der hiesige Bezirk zum Lin. Inf. Regt. Nr. 4. Als Landgericht ist die Herrschaft Dürnkrutt aufgestellt. Grund-, Orts- und Conscriptionsobrigkeit ist die Herrschaft Welm.

Die Einwohnerzahl umfaßt 73 Familien, 158 mannliche, 153 weibliche Personen nebst 40 schulfähigen Kindern. Un Biehftand sind 42 Pferde, 85 Kube, 123 Schafe und 30 Schweine worhanden.

Unter ben Bewohnern gibt es Bauern und Weinhauer, wovon ein Ganzlehner mit 36 — 40 Joch, ein Halblehner mit
24 Joch und ein Viertellehner mit 12 — 14 Joch Gründen
bestiftet ist. Man findet auch unter ihnen die nöthigen Handwerker. Acker- und Weindau, und ein Handel mit den diefffälligen Erzeugnissen sind die Hauptzweige; es werden von den Körnergattungen Weizen, Korn und hafer am meisten, weniger da-

gegen Gerfte und Rleinfruchte gebaut, wozu ber Boben von mittelmäßiger Beschaffenheit ift, jene Grunde aber, welche in ben Miederungen liegen, oft den Ueberschwemmungen bes Marchstuffes ausgesett. Die Rebenpflanzungen liefern eine bedeutende Quantität Wein, der zu dem mittelmäßigen gehört. Obst gibt es wenig und die Biehzucht ift gering ohne Stallfutterung.

Der Ort Stillfried liegt gang flach, am Fuse eines ben Ort von drei Seiten umgebenden Berges, sehr nahe am March-flusse, in einer Reihe an einander gebauter Saufer, die alle Strohdacher haben, zwischen Grub und Mannersborf, in bessen naher Umgebung sich auch die Ortschaften Sennthal nördlich und Ollersdorf südlich, über der March aber in Ungern, Tirenburg oder Dumburg befinden, zu welchen auch die Verbindungswege bestehen. Die umliegenden Verge sind mit Sichenwaldungen bedeckt, welche den Herrschaften Belm, Schönkirchen und Magen gehören; in der Fläche befinden sich einige Muen, in denen die Jagdbatkeit herrschaftlich ist und Rehe und Hasen liefert. Das Klima ist gesund und selbst das Wasser ist gut.

Nebst ber eine Viertelstunde vom Orte entfernt stehenben Pfarrkirche, die wir nachfolgend beschreiben werden, besigt Stillsfried auch eine heilsame kalte Mineralquelle, welche Schwefel- und Eisentheile enthält, in früheren Zeiten als sehr nüglich bekannt war, später aber in Verfall gerieth, und seit wenigen Jahren durch einige Vorkehrungen zum bequemeren Gebrauche, wieder in Aufnahme kommt. — Uebrigens bilden die Umgebungen hier eine reizende, mit den lieblichsten Abwechslungen gesichmückte Landschaft, die noch durch die bis an die sogenannten weißen Verge Ungerns reichende Aussicht, voll anziehender und malerischer Fernpuncte, erhöht wird.

Auf dem Marchfluffe ftchen brei bierber gehörige Schiffmühlen; die Fischerei ift zwar ein Eigenthum der Berrichaft Belm, aber nicht bedeutend.

Die hiefige Rirche anbelangend, fo liegt folde gang allein auf einem Berge, welcher nicht undeutliche Spuren von einem vermeintlichen Castrum stativum (befestigter Standpunct unter ben

Romern) an fich tragt, welches auch um fo glaubmurbiger ift. als, wie wir icon oftere berichtet baben, in bem Lande ber Quaben unter ber Regierung Valentinians viele Bollmerke biefer Urt aufgeführt wurden , wogu jenes von Stillfried gang ficher bann gerechnet merben barf, wenn nicht, wie fich gleichfalls vermuthen läft, diefe Ueberrefte einer Befte ober Burg angeboren, Die als ber Mufenthaltsort bes in biefiger Begend refibirten Martgrafen Sigfried bezeichnet werden burfte , wovon nachfolgend noch Erwähnung gefcheben wird. Die an fich geräumige Rirche, welche ju Ehren bes beiligen Martirers Beorg beftebt, ift im romifden Stole erbaut, aus uralten Steinmaffen, bie von einem früheren Gebaude genommen zu fenn icheinen, und mit balbrunden Renftern verfeben. Gie ftellt fich von Innen und Muffen impofant bar. Die Musichmudung enthalt einen Soch = und nur einen Seiten altar, welche mit Bolgvergierungen verfeben find, von marmorartiger Staffirung und Bergolbung; letterer bilder bie fogenannte Rrauencavelle bes vom Rreuge berabgenommenen, im Ochoofie feiner betrübteften Mutter rubenden Seilandes, mit gefdnitten Riguren nach Urt Maria Schoofberg in Ungern bargeftellt.

An Merkwürdigkeiten enthält die Kirche, leiber! wenig. Unstreitig ist die gegenwärtige, im gothischen Style sich zeigende Sacristei, so wie auch der rückwärts der Kirche stehende viereckige Thurm, von hohem Alter: allein nirgends sindet man eine Jahredzahl, außer an einem bereits in mehrere Stücke zertrümmerten Grabstein, deren Retter der jegige hohm. Herr Pfarrer Matthaus Peter Dworzak, ein Kenner und Freund für Alterthumskunde, glücklicherweise war, und woraus abzunehmen ist: daß im Jahre 1304 Sobo... pledanus in Stillfried gestorben sei. Ohne Zweisel mag einstens diese Pfarrkirche reich an denkswürdigen Grabmälern gewesen sen, doch der leidige Nandalismus und die Habsucht der Menschen haben diese ewig sprechenden Denksteine, sowohl von dem Gottesacker und der Kirche, als auch aus der im Thurme chemals besindlichen uralten Gruft hinweg, und zu stummen Grundsesen der Wohn- und Preshhäuser,

Reller . 2c. 2c. auf immer verbannt !! - Unerfestich bleibt ber Schabe, und bie Schanbe fur immer bemienigen, ber es magte. folde icabbare Ueberrefte bes grauen Alterthums zu verichlevven und ju gerichlagen! - Bie leicht murben wir jest ben Ruhm ber altanfebnlichen Ramilie von Stillfried erneuern und bie Oproffen berfelben ber Dachwelt namentlich baben überliefern tonnen, woaegen nun gar wenig mehr vorhanden ift, um bas Gefchichtliche und die Genealogie biefes Gefdlochts zu erhollen. Moge es jedem Defterreicher beilig fenn, folde Alterthumer gut zu vermabren und vor Berftorung ju ichuten; wir tonnen baber nicht genugfam inniaft bie bodm. Beiftlichkeit und bie Dominicn bitten , bierauf alle mogliche Gorge ju verwenden, Die für ben Baterlandsfreund gleichsam jur Pflicht mirb. Befonbers wolle man nicht bie alten Infdriften, bie fich gar oft an ben Banben, meift im gothifden Stole finden, übertunden, wie bief icon vielfach geicheben ift, namentlich in ber berrlichen altgothischen Rirche im Stattden Lag, wo wir felbit einen mertwurdigen Stein, auf ben Bau ber Rirche fich beziehend, von ber überlegten weißen Ralf. Erufte zu reinigen und bemühten. - Muger bem obigen alten Stein, ber uns beutlich ben Beweis liefert, bag vor 500 Jahren ichon bier eine Pfarre bestand, find gwar noch vier Grabfteine vorbanben, Die jedoch von feiner hiftorifden Bedeutfamfeit find. - Runftftude befitt die Rirche gar nicht; - bie Paramente find armifelia und die Glocken baben nichts Musaezeichnetes an fich.

Rebft bem Orte Stillfried gehören gur hiefigen Pfarrfirde bas auch icon alte Dorf Grub und bas kleine Dorfden Bug Iburg, ersteres eine viertel, letteres eine halbe Stunde entfernt.

Den Gottesbienst versah hier seit undenklichen Beiten immer ein Pfarrer mit Beibilfe einiger Caplane, mitunter auch mit Franciscaner - Ordenspriestern, wegen der ehemals hierher gehörigen mehreren und seelenreichen Filialen, welche feit der Josephinis ich en Pfarrregulirung gegenwartig alle ihre eigenen Geelforger besigen.

Der Leichenhof befindet fich um die Rirche ringe berum; er ift mit einer theilweise alten, mit Schieffcharten verfebenen Mauer umfangen, in welcher gegen Mittag ein großes zugewölbtes Eingangethor, gegen Sonnaufgang aber eine Seitenthur angebracht find.

Aus allem, was wir bisher berichtet haben, geht flar hers vor, daß schon im XII. Jahrhundert zu Still fried eine Kirche eriftirt habe, welche in Folge eines Lehenbrieses vom Bischof Rüsbiger von Passau schon im Jahre 1241 eine Pfarre war. Diese Kirche erhielt sammt Rechten, Freiheiten und Zehenten der Prior Gottfried von Mauerbach am 28. December 1325 von Herzog Friedrich III. dem Schonen, nachdem er durch seine fromme Beredsamkeit die Aussohnung, zwischen seinem herzoglichen herrn und Ludwig von Baiern glücklich zu Stande gebracht hatte.

Die ursprünglich alte Rirche stand bis nach ber Mitte bes XVII. Sahrhunderts, benn ein neben der Rirchenthür von Außen, an ben gemauerten Pfeiler befestigter Marmorstein enthält die Inschrift: baß im Jahre 1669 bieses uralte Gotteshaus von Fundament erhebt, mit neuem Chorgewölb, Hochaltar, Sakristei und Stühlen z. z. gezieret worden sep, burch den Herrn Prälaten Joannes Werner in der Carthause zu Mauerbach.

Noch erwähnen wir die unweit der Filiale Buglburg gegenwärtig stehende, chemals ansehnliche, nun aber von allen Seiten, von oben bis hinab offene und auf das Aergste preisgegebene St. Rochus Capelle, deren Erbauungsjahr unbekannt ift. Ober der Haupt-Eingangsthur, gegen Mittag, ist noch das steinerne Wappen zu sehen, mit einem geviertheilten Schilde, auf welchem sechs Weberschüsen und zwei rechts aussteigende Löwen abgebildet sind, und welches wahrscheinlich dem Gründer dieser Capelle angehören mag, welche Familie aber uns, aus den Wappen zu urtheilen, nicht bekannt ist.

Der Ort Stillfried ift ungezweifelt fehr alt und wegen ber in feiner Rahe zweimal vorgefallenen Schlachten, namuich im Jahre 1260 zwischen König Ottokar von Böhmen und König Bela von Ungern, wo es sich um den Besit der Steier-

mark handelte, und 1278 zwischen Kaiser Rubolph I. von Sabsburg und dem Böhmenkönig, der auch Krone und Leben verlor, sehr berühmt, wovon früher in den hiesigen Bergen, Baffenstücke, Münzen zc. zc. vorgefunden wurden, und selbst gegenwärtig noch mancherlei Bruchstücke in Vorschein kommen.

Bann dieser Ort und von wem gegründet, wie er zu dem Namen Stillfried gekommen senn mag, dann wegen der vorhanden gewesenen adeligen Familie Stillfried, dieß wollen wir unseren verehrten Lesern durch nachfolgende kritische Betrachtungen darlegen, die um so mehr hier erforderlich sind, als sich hierdurch das Besithum der ganzen Umgegend an der March und einen Theil des Marchseldes erhellet.

Bir wiffen aus Urfunden, bag Leopold I. ber Erlauchte, als erfter Markgraf aus bem Babenbergifden Saufe in ber Oftmart, ungefahr im Jahre 985 nebft bem 2. O. 23. 23. bis Delf, auch bie beiben 2. O. und U. M. in feiner Bermaltung gehabt habe, welche er fich, nachbem er bie Ungern baraus verbrangte, unterwarf, und bie entvolferte Gegend mit neuen Unfiedlern aus bem Reiche befette. Belche Ortschaften unter feiner Berrichaft aufblübten, und ob barunter auch Stillfried begriffen ift, bien ift nicht zu bestimmen. Dach Leonold's und feines alteften Cobnes Seinrich I. Tobe, gelangte ber jungfte feiner Gobne, Abalbert ber Giegreiche gur Regierung , burch welchen auch bie fübliche große Rlache , bie fich von Br. Neuftadt bis Beinburg öftlich binabzieht, bei ben immer febr glücklich beendigten Felbzugen gegen bie Ungern, ju ben andern brei Bierteln Defterreichs bleibend bagu fam. Der Rais fer bestellte nun über ben neu erworbenen Theil, namlich bas heutige 23. U. 2B. WB. und einen Theil bes 23. U. M. B., bas beutige Marchfeld, bis jum Marchfluffe und ber Thaia entlang, einen eigenen Grenggrafen mit Namen Gigfrieb.

Bon biesem Mark- ober Grenzgrafen scheinen bie Schriftsteller keine Kenntniß erhalten zu haben, es sind aber im E. E. geheimen Sausarchive zwei kaiserliche Schenkungs-Urkunden vom Jahre 1045 vorhanden, in deren einer vom 7. Marz dem Markgrafen Gigfrieb bie gwifden ben Aluffen Rifda, Leitha und Dard, als ben Begirt bes gebachten Markgrafens, gelegenen Buben ober Bauernhofe mit allem Rugebor als ein Gigenthum überlaffen werben. In ber anbern vom 15. Juli gibt eben biefer Raifer bem Markgrafen Gigfrieb funfgebn an bem Ufer ber Donau (bie heutigen Dorfer Ragran, Stadt Groß : Engereborf, Eglingen, Orth, Edartsau zc. 2c.) in bie Cange fich erftredenben Sofffatten (areas) und 30 rudwarts berfelben gegen bie ungeriiche Strafe (gegen bas beutige Ochlofibof ju und ben gangen Begirt ber March aufwarts von Marchegg, Unger, Stillfrieb, Durnfrutt bis Jebenspeigen) angezeigte fonigliche Suben, nebft noch andern in bes Markgrafen Begirt und Grafichaft gelegenen Bauernhofen als ein eigenthumliches Gefchent. Durch biefe Ur-Bunben wird es uns nun flar, welches Berhaltnig ju Unfang bes XI. Jahrhunderts mit ben Ortichaften, ober vielmehr mit ben Sofftatten und Bauernhöfen obgewaltet habe, und bag mohl ber gange Begirt vom Spit langs ber Donau hinab, ein Theil bes mittleren Marchfelbes und langs ber March aufwarts ein wirkli= des Gigenthum bes vorbenannten Markgrafen Gigfrieb mar. Wenn mir biefe Urfunden nach ihrem Wortlaute naber in Betrachtung gieben, fo glauben wir, baf ju ber Reit eigentliche Ortichaften unter bestimmten Benennungen in biefer Gegend noch gar nicht vorbanden maren, weil namentlich feine vorfommt, fondern nur bie Begenten, die Sofftatten und Bauernhofe genannt werden, mabrend früher (1042) in bem obern Theile biefes Biertels gegen ben Kampfluß, im B. D. 2B. 2B. und O. M. B. Ortichaften in ben faiferlichen Ochenkungsurkunden ausbrudlich genannt erfdeinen.

Die eigentliche Ursache, warum in diesen Theilen ein Markgraf gesett wurde, scheint unsers Erachtens die gewesen zu senn,
weil solche den meisten feindlichen Einfällen ausgesett waren, weßhalb es unerläßlich nothwendig wurde, daß ein Markgraf in der Nahe sich befand, der auch eine sehr sorgfältige Wachsamkeit auf
die Grenzen richten mußte. Die Verwaltung dieses Bezirkes durch
einen eigends hierzu ausgestellten Grenzgrafen scheint jedoch nicht langer als bis jum Jahre 1050 gedauert zu haben, weil von biefer Zeit an weder in Urkunden noch bei den alten Schriftstellern
mehr etwas davon bekannt wird. Demnach ift es ganz wahrscheinlich, daß bald darauf Abalbert über alle Bezirke, die das heutige Nieder-Desterreich ausmachen, die Berwaltung ganz allein
geführt habe, und für gewöhnlich in Melk residirte.

Uebrigens barf es als entichieben betrachtet merben, bag von biefer Beit an, und befonders mabrend ber Regierung bes Markgrafen Leopold III. bes Ochonen fich bie meiften Ortichaften an ber Donau und bem Marchfluffe bilbeten. - Unenticbieben bleibt es aber, wo Markgraf Sigfried feinen Mufenthalt genommen babe, ob in ber burch I balbert neu bergeftellten Borburg Sainburg, ober ob an ber March. Bare ber Gis besfelben an ber March gemefen, fo burfte bie Bermuthung ausgefprochen werden, ob nicht etwa felbit Stillfried ber Ort mar, wo fich Gigfried befand, da die vermeintlichen romifchen Ueberrefte eines Castrum stativum eben fo gut jene feiner Befte ober Burg fenn burften. Much in etymologifder Beziehung ift mehr Babrideinlichfeit als Unmöglichfeit vorhanden, bag biefer Ort von bem Markgrafen Stillfried genannt worden fenn fonnte, namlich baburch ju bezeichnen, bag bier ftebenber (fteter) Friede gebothen fei. Die Ungabe aber, Stillfried fei gegrundet morben, und hatte feine Benennung erhalten, weil bier gwifchen Raifer Rubolph und König Ottofar Stillftand find Unterbanblung gepflogen worben fei, gerfällt von felbit, inbem ichon viel früher ber Ort unter ber Benennung Stillfried und auch ein gleichnamiges abeliges Gefchlecht vorkommt.

Eine eben so gleiche Wahrscheinlichkeit ist auch vorhanden, daß der Ort durch die herrn von Stillfried gegründet worden senn, und den Namen von ihnen erhalten haben konnte. Doch müßte solche ju Unfang des XII. Jahrhunderts schon vorhanden gewesen senn, weil der Ort zu dieser Zeit in einer Urkunde bes Reinger von Alrichesdorf (nun verödet und zwischen Wolkersdorf und Pillichadorf gelegen) vorkommt, durch die derfelbe für sein und seiner Verwandten Seelenheil einen Weingarten zu stilein und seiner Verwandten Seelenheil einen Weingarten zu stil-

liuridi (Stillfrieb) gelegen, bem Stift Rlofterneuburg fchentte. Bon biefer Familie ericheint jedoch in biefem Sahrhunderte noch gar fein Oproffe, fonbern erft im Sabre 1272 wird in einer Schenkungsurtunde Conrad von Stillfried, eine Duble an die Robanniter = Orbensbrüder in Mailberg betreffend , befannt. Rach einer uns vorliegenden andern Urfunde vom 9. Oftober 1292 war leupold von Stillfried Commendator bes Maltheferober Johanniter-Orbens in Mailberg , und mabriceinlich ein Gobn bes Borigen. Diefer Urfunde find zwei Giegeln angebangt, wovon bas fleinere mit einer Ranbichrift verfeben, unferer Entzifferung nach bie abbrevirten Worte in gothifder Schrift: S. F. Leup. Comt. de Meil, mit bem Bergidilb enthalt, welcher einen ausgebreiteten Ablereflugel barftellt, bas ungleich größere aber einen antifen bartigen Ropf zeiget, ebenfalls mit gethischer Umfdrift: S. FRVM. DE. NOS. AUST. ET STIR. Erfteres gehört bem Leopold von Stillfried und letteres bem Johanniter-Orben für Defterreich und Steiermart an, welches icon bie Worte in ber Urfunde besagen: praesens scriptum et nostro et fratrum Sigillo de Hospitali Scti. Johannis per Austriam et Stiriam etc. Muffer biefen beiben erfcheinen fonft gar feine Glieber von biefem Beichlette.

Eine ber Hauptfragen ist es nun, ob biese Familie, wie viele andere aus bem Reiche nach Desterreich gekommen und sich bier begütert hat, ober ob solche von einer andern Familie entsprungen sei, da man glaubt, sie stammen von den weit verzweigten Chunringen ab. Beide Beantwortungen sallen von unserer Seite verneinend aus, denn wir glauben, daß die Abstunft unserer Herren von Stillfried, mit den freiherrlichem Geschlecht in Schlessen einerlei sei, welches, wie auch Sinapius angibt, von den alten böhmischen Herzogen entsprossen ist. Herzog Stoymito, der vom Jahre 896 bis 897 regierte, wird als der Stammvater angegeben; so wie das Wort Stoymit, so viel als stehe still im Frieden, in das Deutsche mit dem Namen Stillfried verwandelt worden sepn soll. Wäre dieses der Fall, so könnte man auch mit vieler Wahrschein-

lichfeit annehmen, ban ein Oproffe fich bavon nach bem naben Defferreich, wo ju ber Beit alles Reu aufblühte, begeben, alba im beutigen Stillfried fich ein Ochloß erbaut, ben Ort angelegt, folden feinen Damen gegeben, und bas Beidlecht fortgepflangt babe bis gegen Ende bes XIII. ober ju Anfang bes XIV. Sabrbunbette, wonach es aber wieber ausblühte. Siernach mare jeboch bas noch gegenwärtig blubenbe Gefdlecht ber Rreiberen von Stillfried, wovon jest noch Gerr Rubolph Baron von Stillfrieds Rattonis, tonig. Dreug. Rammerberr, Rreis = Deputirter, Rittergutsbefiger und Mitglied mehrerer gelehrten Gefellichaften . in Leipe bei Jauer in preugifd Ochlefien lebt, welchem wir auch obige beglaubigte Urfunde mit ben beiden Siegeln verbanfen, mit bem uralten bfferreichischen Gefdlecht ber Stillfrie b eines Stammes. Die Gage, bag bie Berren von Stillfried mabrent ber Rriege und ber Schlacht gwijden Rudolph und Dttofar fammt ihren Unterthanen, fich auf ber Geite Bob. mens gehalten baben, bann aber auf Befehl bes Raifers von Defterreich auswandern mußten, fann unferer Unficht nach , nicht ben geringften Glauben finden, weil nach biefer Schlacht bie Berren von Stillfried fic noch immer in Defterreich befunden haben.

Bir haben vorstehender Urt alle möglichen Falle über Stillfried unsern geneigten Lefern in kritischer Betrachtung bargelegt, und glauben uns am meisten berechtigt, die Familie ber Stillfried als die Gründer des Orts annehmen zu durfen, da hiefür die größte Wahrscheinlichkeit spricht.

Der Ort Stillfried fam nach ber Sand als ein Beftandtheil an die Herrschaft Ebenthal, allwo die Besiger entnommen werden können. Wohl aber besaß die Carthause Mauerbach
hierselbst viele Behente, ja, als die Hussiene Einfälle in das Marchfeld machten, gerieth der Pralat Jacob I. wegen seiner Zehenten zu Stillfried, der ergiebigsten Quelle seines Hauses so
fehr in Gorgen, daß er im Jahre 1428 seine Stelle niederlegte;
und es kam bei Ausbreitung der Reformation wirklich so weit,
daß das Kloster seine Patronatsrechte in Stillfried und die

Bebenten perlor. Bur Beit als bie Familie ganbau, bie Berricaften Cbenthal und Unger; eigenthumlich befaß, geborte bem Erasmus Rreiberen von Canbau nebit mebreren Gutern auch im Jahre 1616 und 1617 ber Plat und Purgftall ber ebemaligen Befte Stillfried fammt bem Cand- und Salsgericht, Diefer Erasmus und fein Bruber Georg Freibert von Bandau. murben als evangelifchelutherifde Rebellen wegen bes Bundniffes mit ben Bohmen und auch wegen verweigerten Gulbigungseibes ben 12. Geptember 1620 in bie Icht erflort und ibre Guter confiscirt. Bu Rolge eines Befehls Raifer Rerbinand II. vom 23. September 1624 famen bie von ben Rebellen & an ban mit Bewalt entrogenen, ju Stillfried porbandenen Unterthanen fammt ber Dorfobrigfeit an bas Rlofter gu Mauerbach, welches bis gur Aufbebung im Befite verblieb. Bei biefer Gelegenbeit murben im Rabre 1791 bie Klofter-Befigungen unter bie Staatsguter gezogen und theilmeife verfauft. Go murben bie Unterthanen und Grundholben ju Stillfried, Grub, Ollersborf, Beidenborf, Erdpreß, Bolfnaffing und Belm fammt ben betreffenben Dominical-Rechten in eine befondere Ginlage unter bem Titel » Berrichaft Belme gebracht, welche noch bis beute beftebet, und mogu Stillfried gehört.

# a) Stinkenbrunn (Dber=),

ein Markt mit 92 Saufern und die Berrichaft gleiches Namens, wovon Ober-Bollabrunn die nachftel Poftstation ift.

Pfarre und Schule befinden sich im Orte, im Decanate ob ber Schmida, das Patronat besitt die Pfarre zu Aspersdorf. Behauste Unterthanen besitzen hierselbst die Gerrschaft Ober-Stinkenbrunn und die Pfarre Aspersdorf. Landgericht, Orts- und Conscriptionsherrschaft ift Ober-Stinkenbrunn. Der Werbkreis gehört dem Lin. Inf. Regmt. Nr. 4.

Hier leben in 120 Familien, 172 mannliche, 198 weibliche Personen und 112 schulfabige Kinder; den Biehstand bilden: 37 Pferde, 69 Kube, 90 Schafe, 14 Ziegen und 24 Schweine.

Die hiefigen Einwohner aus Bauern und Sauern beftebend,

welche im Ganzen mittelmäßig bestiftet find, haben blos bie nothwendigsten Sandwerker unter sich und nahren sich vom Körner- und Weinbau, wobei sie einen guten Weizen und einen der besten Landweine erzeugen, welcher vorzüglich feines ausgezeichneten Geruches wegen den besten Gebirgsweinen gleichkommt. Obst wird keines gebaut, so wie auch wegen Mangel an Wiesen keine Viehzucht Statt findet.

Die hiefigen Adergrunde find von guter Beschaffenheit, was auch größtentheils bei ben auf der Unhohe liegenden Beingarten ber Fall ift, wo dann Sand und Kalkstein die Grundlage bile ben, dabei sind sie selten ben Elementarschaben durch Bolkenbrude ausgesett.

Walbungen und Gemaffer find nicht vorhanden, jedoch gibt es mehrere Unhöhen, von beren einer, die fich gegen Norden ershebt, man die Gegend über zwanzig Meilen weit im Umfreife überfieht. Die Jagd liefert nur Jasen und Rebhühner.

Das Klima ift mild und gesund, bas Waffer jedoch, wels ches fich auf wenige Brunnquellen beschränkt, tann nicht gelobt werben.

Der Markt Ober-Stinkenbrunn, von ber PragerPoststraße nördlich ungefähr 1 \ Stunden entfernt, besteht aus zwei Reihen ebenerdiger meist mit Stroh gedeckter Sauser und liegt in einem sehr angenehmen halbrunden Thale, welches nur gegen Osten sich öffnet, wobei die Ortschaften Bullersbotf, Roggendorf, Bart, Hablach, Nappersborf, Klein-Beikersborf, Mailberg und Schalladorf die nächtgelegenen sind. Brücken sind keine vorhanden, jedoch geht eine Commerzialstraße durch den Ort, welche von Mähren her gegen die Donau führt. — Auch bestindet sich in der, nächst dem Orte sich erhebenden Inhöhe ein Steinbruch, wo Kalk- und Sandsteine und weißgrauer Mergel gewonnen werden.

Als erwähnenswerth führen wir noch an, daß in den naben Göben zu verschiedenen Beiten gahlreiche Muscheln gefunden murben, welche auf einstige bedeutende Unschwemmungen durch Baf-

ferfluthen, bie in bem biefigen Thale vorhanben gewefen feyn burften, ichliefen laffen.

Martte werden hier jahrlich zwei gehalten, und zwar am Sonntage Judica in ber Fasten und am St. Lorenzitag, die aber nur von ber nachsten Umgebung besucht werben.

Die auf einer Unhöhe außerhalb bes Marktes gelegene, bem heiligen Leonhard geweihte Rirde ift ein einfaches Gebaube ohne alle Merkwürdigkeiten, und enthält einen aus Holz errichteten bocht einfach verzierten Sochaltar nebst einem gleichen Seitenaltar der heiligen Jungfrau Maria geweiht.

Diese bereits in der Salfte des XV. Jahrhunderts burch fromme Bohlthater erbaute Rirche, welche noch in ihrer ursprünglichen alterthumlichen Gestalt besteht, war früher immer eine Filiale der Pfarre Uspersdorf, spater ein Vicariat, jedoch werden gegenwärtig ber Gottesbienst und die Seelforge hierselbst von der Pfarre Nappersdorf versehen.

Der Leichenhof umgibt bie Rirche.

Außerdem befindet fich hierfelbst bas ein Stockwerk enthalstende Amts haus, im Jahre 1810 von Grund aus neu er-

Die Beit ber Entstehung bes Ortes Ober-Stinkenbrunn, jum Unterschiede von bem weiter gegen Gudoft geles genen Rieder-Stinkenbrunn so genannt, war in früheren Beiten, ungeachtet feine Spuren eines Schlosses hier vorhanden sind, zweiselsohne ber Sig ber alten Familie dieses Namens, auch erscheint berselbe bereits in Stift Klosterneuburger Urkunden aus dem XIII. Jahrhundert unter den Namen: Stinchenbrun, Stinkindenprunnen und Stinchinprunne, so wie auch in den Lodtenbüchern des Stiftes, jedoch wahrscheinlich aus dem XIII. Jahrhunbert, ein Dietmar von Stinchenbrun angeführt wird. Außer welchem in einer Urkunde des Stiftes Altenburg vom Jahre 1348, Niklas der Parfuß von Stinkenbrun und bei Vergenstamm, Peviller von Steichenprune, im Sahre 1354 wortommen, welcher jeboch wie wit fpater feben werben, nicht mehr Befiger ber Bertichaft gewesen fenn mag.

Bur herrichaft Ober-Stinken brunn gehören außer bem Markte, noch ber Markt hippersborf und bas Dorf Alein-Girnborf; fie enthält somit im Allgemeinen: 202 gamilien mit 448 mannlichen und 443 weiblichen Personen nebst einem Biehstande von 75 Pferben, 2 Ochsen, 104 Kühen, 222 Schafen, 16 Ziegen und 150 Schweinen; dabei beträgt ber Gründestand: 52 Joch privat Walbungen, 164 Tagwerf Wiesen, 1612 Joch Ackerland und 516 Viertel Weingarten.

Feld-, Bein- und Obstbau find bie Rahrungszweige bet Einwohner, wobei Beigen, Korn, Gerfte, Safer, sehr guter Bein in Ober-Stinkenbrunn und Obst vorzüglich in Sippersborf erzeugt werben.

Die Biehjucht ift burchgehends unbebeutend und Stall-fütterung üblich.

An Sohen find blos die bei Ober-Stinkenbrunn erwähnten und bei Sippersdorf das sogenannte Wagram-Gebirg vorhanden, so wie an Gewässen nur an letterem Orte der Schmidabach, welcher dort eine der Herrschaft gehörige Mühle treibt und woselbst auch noch die nach Krems führende Otraße durchgeht. Die Jagdbarkeit ist durchgehends berrschaftlich und liefert Hasen und Rebhühner. Das Klima ist gesund, das Wasser zu Ober-Stinkenbrunn und Klein-Sirndorf nicht am besten, zu Sippersdorf aber vorzüglich gut.

Die Besiger ber herrschaft Ober = Stinkenbrunn sind, so weit sie bekannt worden, folgende: im Jahre 1338 bas ehemalige Carthäuser= Stift Gaming im B. O. B. B. als Geschenk von herzog Albert II., der sie wahrscheinlich von der Familie Binkler gekauft hatte; nach Aufhebung dieses Stiftes im Jahre 1792 die k. k. Staatsgüter = Abminiftration; im Jahre 1809 Caspar Georg Lewitschnigg Ritter von Glomberg durch Rauf; im Jahre 1828 Ratha-

rina Lewitschnigg Eble von Glomberg; im Jahre 1829 Johann Kührer; im Jahre 1833 Anton Stenzel.

## b) Stinkenbrunn (Unter=),

ein Dorf mit 99 Saufern und zugleich eine Berrichaft, wovon Ober Bollabrunn, ftarte fünf Stunden entfernt, bie Poststation ift.

Bur Pfarre gehört ber Ort nach Gaubitsch, die Schule befindet fich hierfelbft. Behauste Unterthanen besiten die Berrichaften: Unter-Stinkenbrunn, Ernftbrunn und Radolg.

Landgericht ift Burg Laa mit bem Amtelige gu Looeborf, Orte- und Conscriptioneberricaft Unter-Stinkenbrunn. Der Berbereis gehort bem Lin. Inf. Regmte. Rr. 4.

Hier leben in 121 Familien, 269 mannliche, 276 weibliche Personen und 62 schulfabige Kinder; ber Biehstand besteht aus 94 Pferben, 6 Ochsen, 136 Kühen, 764 Schafen, 9 Ziegen und 104 Schweinen.

Die aus gut bestifteten Bauern bestehenben Einwohner, welche die gewöhnlichen Sandwerker unter sich haben, treiben Acker- und etwas Weinbau, wobei sie auf ihren im Ganzen gut zu nennenden, selten Elementarbeschädigungen ausgesetzten Gründen, vorzüglich Weizen, dann Korn, Hafer, Mais, Knoblauch und guten Wein, aber wenig Obst bauen. Die Riehzucht wird unbedeutend, nur für den Vedarf, mit etwas Stallfütterung betrieben.

Soben und Gemaffer find keine vorhanden; bie Jagd bloße Felbjagd, liefert Safen und Rebbuhner, und ba auch kleine Morafte vorhanden find, einiges Kederwild.

Das Klima ift gar nicht gefund, auch bas Baffer fclecht und besonders salpeterhaltig.

Der Ort Unter-Stinkenbrunn liegt 1 & Stunden vom Stadten Laa fublich, zwischen Altenmarkt und Unter-Schoberleh, an der Commerzialstraße, die von Stockerau aus über Enzersdorf im Thale, Kammersdorf, hier vorbei und Staat, über Neuborf nach Nikolsburg in Mahren führt, ziemlich tief in





einer übrigens flachen nicht ansprechenden Gegend, zwei Reihen ebenerbiger mit Strob gedeckter Saufer bildend, und von ben Ortichaften Stronsdorf, Gaubitich und Rlein-Baumgatten umgeben, zu benen gewöhnliche Berbindungswege führen.

In bemerkenswerthen Gegenständen in diesem Orte ist blos bas herrschaftliche Ochloß anzuführen, welches ein Stockwerk hoch, außer den gewöhnlichen Wohnzimmern eine alte Cappelle enthält. Diesem zunächst liegen die Wirthschaftsgebäude. Doch ist weder über deffen Entstehung noch über die des Ortes, so wie über seine Schiffale etwas bekannt.

Bu Unter-Stinkenbrunn, als herrschaft gehort noch bas Dorf Rlein-Baumgarten, womit biese in Ganzen: 209 Familien, 444 mannliche und 475 weibliche Personen; ferner an Biehstand 144 Pferbe, 8 Ochsen, 225 Rube und 1486 Schafe enthalt. Dabei beträgt ber Gründestand: 221 Tag-werk Wiesen, 2155 Joch Ackerland und 277 Biertel Beingarten.

Die Lage ber gangen Gerrschaft ift durchaus flach, und ihre Gründe find im Durchschnitte mehr gut als mittelmäßig; sie werben nach der Dreifelberwirthschaft behandelt, wobei Korn, Basfer, Mais, besonders auch Weizen und Bein die Erzeugnisse sind. Die Obstpflege darf nur unbedeutend genannt werden. Diese herrschaft ist gegenwärtig mit jener von hagenberg vereinigt, allwo auch die Besiger ersehen werden wollen.

### Stoderau.

Ein freier Markt, welcher 233 Saufer gablt, und bie zweite Poftstation auf der Pragerstraße von Wien ift.

Rirche und Schule befinden fich hierfelbst im gleichnamigen Decanate, wovon das Patronat dem Landesfürsten gehört. Der hiesige Bezirk ist zum Werbkreis des Lin. Inf. Regim. Mr. 4 einbezogen. Die Rechte eines Landgerichtes werden von der herrsschaft Kreuzenstein zu Leobendorf ausgeübt. Orts- und Conferiptionsobrigkeit ist der Magistrat in Stockerau, als Grundperrschaften aber werden nebst dem freien Markt Stockerau,

noch bie Dominien Breifegg und Girnborf, baun bie Pfarrberr-fchaft C to derau bezeichnet.

Stockerau zählt in 667 Familien, 1116 männliche, 1533 weibliche Personen und 544 schulfähige Kinder; an Wiehftand: 8 Ochsen, 212 Pferbe, 130 Kühe, 64 Schafe, 30 Ziegen und 97 Schweine. Der hiesige Burgfrieden enthält nach der Catastral-Vermessung 1235 Ioch 641 To Alaster Ackerland, 238 Ioch 1205 To Alaster Wiesen, 62 Ioch 1286 To Rlaster Gärten, 9 Ioch 81 To Alaster Weingärten, 52 Ioch 810 To Alaster Hutweiben, 39 Ioch 1470 To Islaster Bauarea, 276 Ioch 1403 To Rlaster unbenügbaren Boden und 860 Ioch 340 To Klaster Unen, welche lettere das Verennholz liefern, welches in Rusten, Erlen, Albern, Affen und Felbern bestehet.

Die hiefigen Einwohner bestehen aus behausten Bürgern, und zwar: aus Freiburgern, herrschaft Girnborfer- und herrschaft Freiseggerbürgern, wovon nur lettere nach ber gewöhnlichen Eintheilung als Gang-, halb- und Viertellehner bestehen, die übrigen aber pur zum Theil mit hausgründen bestiftet find; außerdem gibt es mehrere Kleinhauster und unbehauste Gewerbsteute.

Diejenigen ber Bewohner, welche sich mit den landwirthschaftlichen Zweigen beschäftigen, bauen alle vier Haupt = Körnergattungen, Hullenfrüchte, Knollengewächse, besonders gute Kartoffel, etwas Wein und veredeltes Obst, wozu die Gründe von germischter Beschädigungen burch die Donau-Ueberschwemmungen ausgeset sind. — Was die Viehzucht anbetrifft, so ist jene von Pferben, Ochsen, wahren, Salbern, Schweinen und Federvieh vorzüglich und gennießt zum Theil die Stallsütterung.

Die Jagb ift lanbesfürftlich und besteht in wenigem Sochsund Nieberwild. — Das Klima ift gesund, das Wasser gut, auch die Gegend schon, wegen der nahen Mue und dem im west-lichen hintergrunde des Marktes über der Donau befindlichen höchst malerisch fich gestaltenden Gebirge.

... Der freie Markt Stoderau, als zweite Poststation von

Wien nach Prag, ist zwischen wellenförmig gegen Norden sich erhebenden Feldmarken und einen gegen Süden ihm zunächst vorüberstießenden kleinen Donauarm gelegen, hinter welchem (eigentlich links vom Markte) die großen Auen sich besinden, die bis zum Hauptarine dieses Stromes reichen. Der Markt besteht aus einer langen, von zwei ziemlich großen Pläten unterbrochenen Hauptgasse, von welcher gegen Norden und Süden kleinere Nebengassen ausgehen, wobei der Ort seiner ganzen Länge nach von Often nach Westen von der von Wien nach Prag sührenden Haupt = Post straße durchschnitten wird, und von welcher außerhalb seines westlichen Endes, die Hornersund die Krem ser = Post straße auslaufen.

Die Saufer Diefes freundlichen und auferft belebten Marttes. find meift einftodig, maffio und mit Riegeln gebect, unter benen nur ber fleinere Theil ebenerbig und mit Odinbelbachern verfeben ift, über welche alle in murbevoller Bestalt die Rirche emporragt. Der Markt wird von ber Gub- und Befficite von ber Donau und ihren Debenarmen, an ber Mord- und Offfeite theilweife von bem Gollersbach begrengt, bann von ben Dorfichaften Grafendorf, Leigereborf, Gening, Ober-Olbernborf und Unter-Rogersborf umgeben. - Ueber ben Donauarm nachft Stoder au führt eine bolgerne, auf vier Jochen rubende Brude in bie Mue, nebit welcher im Markte noch brei gemauerte fleine Bruden befteben, namlich zwei über ben Gollersbach und eine über ben Sallbach, Die auf Die Diehweide führt. Ueberdieß unterhalt bas Merarium in bem biefigen Begirt brei gemauerte Straffenbrucken. - Go wie bie Donau mit ihren Mebenarmen in mehreren Rrummungen die hierher geborige Mue burche ftromt, fliegt auch ber Gollersbach mitten burch ben Darft, welcher vier Dublen mit 15 unterichlächtigen Bangen treibt, alebann fich in bie Donau ergieft. - Die Donauarme werben mit Ochiffen und Rloffen befahren, und in biefem Gewaffer wird Die Rifderei von ben biefigen zwei behauften Rifdern betrieben, und bas bem Stockerauer-Rammeramte geborige Ufer- und Schiffamt pachtweife ausgeübt.

Bon ben bemerfenswerthen Gegenständen wollen wir querft Die Pfarrfirde befdreiben. welche am boditen Theile und faft in ber Mitte bes Marttes gelegen ift. Diefe, wie fie fich gegenwartig bem Muge geiget, murbe im Jahre 1777 anftatt ber fruber auf demfelben Plate geftandenen febr fleinen Rirche, vom Grunde aufgebaut und ju Ehren bem beiligen Stephan geweibt. Das Gebaude, ju welchem breite fteinerne Stufen binanführen, ift neuern einfachen aber gefälligen Styles mit Biegelbachung, mit einem, über bem gegen Beften befindlichen Saupteingange fich erhebenden boben maffiven vieredigen Thurme, melder ein icones weittonendes Gelaute und eine Ochlaguhr enthal= tend, mit feiner prachtvoll, fich in einer ichlanten Gpite endenben fupfernen Ruppel bem Barmbergigen Rlofter = Rirchenthurme in ber Wiener - Leopolbstadt gleichent, langs beiben Geiten bes breiten Donau = Thales weithin fichtbar ift. Es ift zu bedauern , baf biefes Gotteshaus auf einem fo beengten Plate gelegen , großtentheils von ben nabegelegenen Bebauben gebeckt wird, indeffen gemabrt fie boch ihrer Große wegen einen überraschenden Unblid. ber im Innern noch mehr gesteigert wird, burch jenen Bogen bes Gewölbes, ber von einem Seitenaltar ju bem anbern fubn gefpannt ift, und gerechte Bewunderung verdienet. Der Schmud berfelben ift übrigens gang einfach und beftebt in einem Sochaltar und zwei Geiten altaren, einer bavon ju Ehren ber Dutter Gottes, ber andere bem beiligen Colomann geweißt. Sonftige Merkwürdigkeiten find feine vorhanden.

Nebst bem Markte Stockerau gehören auch noch bas so zu sagen dem Markte angebaute Grafendorf, Spillern &, und Unter-Zögersdorf ebenfalls & Stunde entsernt, hierber. — Den Gottesdienst versehen ein Pfarrer und drei Cooperatoren. — Der Leichenhof liegt außer dem Markte.

Daß hier schon vor 800 Jahren ein Kirchlein bestand, ist außer allem Zweifel, benn wie wir bei ber furzgefaßten Geschichte ersehen werden, wurde ber heilige Martyrer Colomann aus ber kleinen Capelle in Stockerau nach Melk im Jahre 1015 seierlichst übertragen; eben so ift eine Urkunde vom Jahre 1215

vorbanden, burd melde bie Pfarre Stoderau von Bifchof Manegold von Paffau, mit Ginwilligung feines Domcapitels, bem Rlofterneuburger Chorheren - Stifte verlieben murbe, ein Beweis bes boben Alters von ber biefigen Pfarre felbft. Bie lange biefe bei bem erftbefagten Stifte verblich, ift nicht genau befannt, wenigstens war foldes im Rabre 1293 nicht mehr im Befite berfelben. Das Bisthum Daffau gelangte wieber ju biefer Pfarre und nach bem Bifftationsbuche vom Sabre 1544 gab ber Damalige Stockerauer Pfarrer an, bag nach Gelegenheit, wie bie Monate fallen, bie Pfarre balb von bem Raifer und Papfte, bald von bem Bifchofe ju Paffau verlieben werbe. Much bier folich fich Luthers Cebre ein , und burch geraume Beit gingen bie biefigen Einwohner ju bem protestantischen Prediger nach Saugenthal. -Die Dfarre ift übrigens auf Birthichaft und Behnte fundirt, und befitt auch feit bem Sabre 1545 ein fleines Grundbuch. Bu bem Bau ber gegenwartigen Rirche hat ber Gifer und bie unausgefeste Bemühung bes bamaligen Probftes, Dechants und Pfarrers, Berrn Unton Finetti febr viel beigetragen, als vorzüglicher Bobithater babei ericeint jeboch ber burgerliche Seifenfieber, Berr Joseph Roger, melder nicht nur mehr als 400 brauchbare theologifche Bucher ju einer bleibenben Bucherfammlung anschaffte und 10,000 Gulben jum Bau ber neuen Rirche fpenbete, fonbern auch nebit andern frommen Stiftungen auch jene gur Saltung eines fonntagigen mufikalifden Sochamtes anlegte, und bas bier bestebende Rrantenbaus ftiftete, in welchem einbeimifche und burchreifenbe Urme, wenn fie erfranten, unentgelblich verpflegt werben. Go viele icone Berte verbienen, bag fein Undenfen ftets geehret werben moge, und feine Abbildung mit einer paffenben Infdrift in ber Gafriftei ift eine gerechte bantbare Erinnerung!

Bierbei bemerten wir auch, baf ber geräumige, befonbers freundliche Pfarrhof und bas Ochulhaus, beibe Gebaube neuern Bauftple, einstöckig und mit Ziegeln gebeckt, zunachft ber Rirche fich befinden.

In Stockerau befand fich ehebem auch ein Frangistaner- Rlofter unter ber Benennung: St. Colomanns-Rlofter

in Stockerau, wovon noch ber Wanderer vor dem Thore, welches nach Mallebern führt, einige Ueberreste gewahrt und worüber wir aus Marian's Werke und aus der kirchlichen Topographie, das Decanat am Michaelsberg, folgendes anführen:

Colomann, aus Schottlands königlichem Geblüte entsprossen, kam auf seiner Rückreise von Palastina vom heiligen Grabe in das heutige Stockerau in Pilgers-Kleidern, allwo ihn die Bewohner als einen Kundschafter und Verräther betrachteten und ben frommen, aber ihrer Oprache ganz unkundigen Fremden vor ihren Richter führten, allwo sie ihn durch die Folter zum Geständnisse bringen wollten, alsdann aber gar, aus blossem Verdachte, oder noch mehr aus Raubsucht im Jahre 1010 an einem burren Baume aufhingen, wozu sie sich in Ermangelung eines Strickes, eines Zweiges bedienten.

Nach der Legende soll der Leichnam dieses Martyrers durch lange Zeit der Witterung ausgesetz und doch immer die schöne Farbe eines Lebenden behalten haben; ja jum offenbaren Beweis seiner Unschuld, fing sogar der verdorrte Baum, selbst der Zweig um seinen Hals, neuerdings zu blühen an. Hierdurch bewogen, nahmen ihn bald darauf einige fromme Leute vom Baume herad, und beerdigten ihn unter demselben. Dort habe der Körper über anderthalb Jahre gelegen, als bei einer starken Uederschwemmung die Donau ihre schäumenden Fluthen in die ganze Umgebung dahinwälzte, und nur allein den kleinen Grabeshügel verschonte, unter welchem der Heilige ruhte, welcher ganz trocken und mit Grase üppig bewachsen blieb.

Diese seltsamen Ereignisse setten Zebermann in Staunen, baber sich Markgraf Beinrich I. ber Starkbewaffnete von Desterreich bewogen fand, eine geistliche Versammlung abhalten und in ihrer und vieler Eblen Gegenwart ben Körper des heiligen Martyrers ausgraben zu lassen, welchen man ganz unverwesen und wohlduftend auffand. Darauf wurde ber Leichnam auf Vefehl bes Markgrafen im Jahre 1015 von Mainhard Viscoft zu halberstadt, feierlich nach Melf übertragen und bort in ein prachtvol-

les Grab gelegt, allwo er balb viele Wunder gewirkt haben foll, daher er auch bei den Desterreichern in großer Verehrung stand. Es wird auch erzählt, daß einstmals König Peter von Ungern mit Hilfe des Erzbisches Poppo von Trier, welcher ein Bruber des Markgrafen Heinrich war, den Leib dieses Heiligen heimlich mit sich in sein Reich geführt habe, dasselbe aber so lange durch Hunger und Pest und andere Uebel heimgesucht wurde, bis der König Colomanns Ueberreste wieder nach Melk zurücksendete.

Sobald bie Uebertragung bes beiligen Colomann nach Melt geicheben mar, murbe an jener Stelle in Stoderau, allmo er ben Tob erlitt, eine fleine Carelle ibm ju Ehren errichtet, bie balb burch bas Berbeiftromen andachtiger Chriften bedeutenben Ruf erhielt. Go ftand biefes Rirdlein burch fünfhundert Sabre, als endlich bie Ginwohner von Stockerau einmuthig beschloffen, ibn ju ihrem besondern Odutheiligen ju mablen, und bier ju feiner Berehrung eine großere Rirche fammt Rlofter ju bauen. Biergu wollten fie bann bie Bruber bes ehrmurbigen Frangiscaner-Orbens berufen, weil biefe bereits burch mehr benn hundert Jahre von Klofterneuburg berüber gefommen waren, bier in ber St. Colomanns - Cavelle feierlichen Gottesbienft gehalten und fich als eifrige Beforger biefes Gottesbaufes bezeigt batten. Die Burger fuchten ju biefem neuen Rlofterbau im Jahre 1641 bie Bewilligung Raifers Ferbinand III. und jene bes Ergbergogs Leopold Bilbelm, Bruber bes Raifers und Bifchof ju Paffau , ju erhalten , welche ihnen auch fogleich ju Theil marb. Mun verfaumten fie nicht biergu ichnellen Unfang gu machen, inbem fie reichlich Almofen, Bolt, Riegel und Steine bergaben, und fogar felbit Sand bagu anlegten.

Dieses Werk bis zur ganglichen Vollenbung eifrig zu förbern, wurde jedoch burch ben leiber im Jahre 1645 geschehenen Schweben - Einfall unter dem Marschall Torften sohn unterbrochen, bergestalt, daß bis zum Jahre 1647 nur ein Theil des Rlosters zur Bewohnung einiger Orbensglieder vollendet werden konnte, die auch am 21. December besselben Jahres, eilf an der Zahl, das

Gebäude bezogen, ron benen P. Bonaventura Schweikart, zum ersten Prafes und Superior ernannt wurde. Das Alostergebäude wurde erft im Jahre 1652 ganz fertig und am 22. Muzgust 1660 bie Kirche zu Ehren bem heiligen Blutzeugen Colomann eingeweiht. In bemselben Jahre ward auch außer ber Kirche ein heiliges Grab ganz nach ber Art, wie das zu Jerusalem hergestellt und von ber Kirche bis zu biesem, sieben steinerne Kreuzsäulen errichtet, die das bittere Leiden Christi vorstellten.

Im Jahre 1676 bekam bas hiefige Rlofter, von bem bamaligen Prior bes Benedictinerstiftes ju Melk, Robert Jager,
ein ansehnliches Stück jenes Hollunderbaumes, an weldem der heilige Colomann sein Leben geendet hatte, und im
Jahre 1708 einen fehr beträchtlichen Theil von der Kinnlade
diese Heiligen durch ben Bischof von Neustadt, herrn Franz
Unton Graf von Puchheim.

Bu bemerfen ift noch, als nämlich im Jahre 1679 bie De ftfeuche in gang Defterreich fdrecklich muthete und viele Taufend Menfchen binwegraffte, versammelten fich die Einwohner und Radbarn von Stoderau im biefigen Gottesbaufe, und gelobten mit aufgehobenen Fingern, fammt ihren Pfarrherrn bem Mimachtigen, alle Jahre fich ju bes beiligen Colomanns Rirche begeben, und ein reichliches Opfer an Del und Bachs babin bringen ju wollen, wenn fie burch bes Seiligen Rurbitte von ber brobenben Seuche befreit bleiben murben; worauf auch wirklich bas Uebel von ber gangen Gemeinbe ju Stockerau wich, und bie nicht unterließ, für biefe bochfte Gnabe, jabrlich ihrem Gelübbe nachzufommen .-Im Jahre 1729 murbe bes Kloftergebaube vergrößert, und herr Bofeph Bilbelm von Andring, Pfarrer gu Gimondfelb, ließ unter ichattigen Baumen vor ber Rlofterpforte eine berrliche Bilbfaule, bie unbefledte Empfangnif Maria barftellend, errichten. Ferner gefchab bie Berftellung ber gewöhnlichen Stationen bes Kreugweges burch bie biefige Gurtel-Brubericaft im Jahre 1731. - 3hr firchliches Balten mabrte inbeffen nicht lange, benn im Jahre 1783 murbe auch ber hiefige Frangiscaner - Convent aufgeloft und bas Gebaube

fiel in Privathande, bie es bann auch jum Privatgebrauche ver-

Wor ber Pfarrkirche, an ber sublichen Seitenfronte, steht bie steinerne lebensgroße Statue bes heiligen Colomann, nach einer Sage so bargestellt, wie er wirklich als frommer Pilger ge-kleibet, in bie hiefige Gegenb kam.

Bon andern bemerkenswerthen Gegenständen werden noch folgende bemerkt:

Das auf bem giemlich regelmäßigen Marktplate gelegene Rathhaus ift ein maffives einftochiges Gebaube, im Stole ber letten Balfte bes XVII. Jahrhunderts, mit Biegelbach und über ber gegen ben Dlat gefehrten Sauptfronte mit einem fleinen mit Blech gebedten Uhrthurme verfeben. In feinem oberen Stodwerfe, ju welchem eine breite, belle mit einem großen eifernen gut gearbeiteten Gitterthore verfebene Treppe führt, find ber große Borfaal, ber Sommer = und Binterfigungsfaal und bas Urchiv bemerkenswerth, indem erftere mehrere jum Theil febr gute in Del gemalte Bilbniffe, meift lebensgroß, enthalten, unter benen fich vorzüglich auszeichnen: Raifer Leopold I. und feine Wemablin, in balber Rigur, Raifer Carl VI. ju vier verschiedenen Lebenszeiten, einmal in halber Figur, Die übrigen in Lebensgröße, wobei vorzuglich bas Gemalbe, wo er in fpanifch= frangofifder Eracht im mittleren Mannsalter, bann im reichen Ornate als beuticher Raifer im boberen Dannsalter bargeftellt ift, besondere Mufmerksamkeit verdienen, ba bei beiben bie burch Alter fich unterfcheibenben Befichtszuge und vorzüglich ber überaus forgfaltig, ja man tann fagen, in jeber Urt auf bas Befte ausgeführte Raifer = Ornat, noch aus ben Beiten Carl bes Großen ftam= mend, auf jeden Befchichte- und Runftfreund, ben lebhafteften Eindruck machen muß; fo wie auch beffen Bemablin, feine Tochter, Die Raiferin Maria Therefia gweimal in verschiebenem Lebensalter und beren Gemahl Raifer Frang I. fammtlich in Lebensgröße fich burch ichones Colorit und Lebendigkeit ber Darftellung auszeichnen, außer welchen noch ein Bildnif des lett verftorbenen Raifers Frang I. von Defterreich im Ornate bes golbenen

Wileß - Orbens als Bruftstud, so wie ein großes Delgemalbe zu erwähnen kommen, welches Kaiser Friedrich IV. vorstellt, wie er den Abgeordneten von Stockerau die Urkunde der Marktgerechtigkeit übergibt. — Das magistratische Archiv ist in schönen nach alterer Art verzierten großen Schränken ausbewahrt. Uebrigens ist mit dem Rathhause verbunden die gegen den nahen Donauarm gelegene einstöckige Wohnung des herrn Syndicus.

Vorzüglich zu erwähnen ist bas sehr bebeutenbe, am öftlichen Ende des Marktes, rechts ber Wiener-Poststraße, zwischen ersterem und bem angrenzenden Orte Grasendorf gelegene k. k. Militär-Monturs-Hauptcommissionsgebäude, welches aus einem Erdgeschosse und einem Stockwerke mit Ziegeldachung besteht, und drei große geräumige viereckige Höfe, hinter einander liegend, umschließt, die durch große Einfahrtsthore verdunden sind, und so ein von allen Seiten freistehendes mehr langes als breites Viereck bilden. — Es wurde schon im Jahre 1717 in der Versammlung der Stände der Untrag gemacht, nach dem Beispiele des Herzogs von Baiern, eigene Casernen zu erbauen, und so wurde denn auch das hiesige Gebäude — gleich denen zu Krems, Obbs und Leopoldstadt in Wien im Jahre 1721 als Caserne zwar angesangen, der Pau aber als Commissionsgebäude im Jahre 1723 vollendet.

Dasselbe enthält in der gegen den mit schattigen Baumen befetten Rasenplat gekehrten Sauptfronte, im obern Stockwerke die Wohnungen des Commandanten nebst denen der andern zur Commisson gehörenden Officiere, so wie neben dem Haupteingange die Wache, und im ersten Hofe die Kanzleien; außer welchen den ganzen übrigen sehr bedeutenden Raum zahlreiche Sale und Niederlagen einnehmen, in denen sämmtliche für die Ausrüstung der E. E. Armee nöthigen Gegenstände, außer dem zum Geschützgehörigen, vom größten bis zum allerkleinsten ausbewahrt werden, wobei die, gleichwie in dem Wiener- Zeughause in geschmackvoll ausgestellten Gruppen geordneten Gewehre, Säbel, Trommeln, Standarten, u. dgl. einen schönen Andlick gewähren, welche alle Gorten erst von hier aus an die verschiedenen Monturd-Commissio-

nen und Branchen in ber Monarchle abgesenbet werben. — Das burchgehends gewölbte Erdgeschoß und ein Theil des obern Stockwerfes enthält die Niederlagen von noch unbearbeiteten Montoursgegenständen, nämlich: Zuch und Leder, welche gleich hier verarbeitet werben, da sich in dem Theil des zweiten Hofraumes, so wie in dem britten, die sehr großen Werkstätten aller dahin gehörenden Handwerfer besinden, wobei wir bemerken, daß das dieser Hauptcommission zugetheilte Personale: das Officiercorps, die Beamten und sämmtlichen Handwerfer, nahe an dreihundert Personen beträgt, unter benen sich auch ein eigener im Gebäude wohnender Geistlicher und ein Arzt besinden, für welche vor einem in einer Mauerblende angebrachten, einsoch verzierten Altare im obern Stockwerfe alle Sonntage Gottesbienst abgehalten wird.

Außerdem befinden sich hier noch folgende Gebäude: das f. f. Berpflegsmagagin, die ehemalige Spitalfirche, gegenwärtig zu Wohnungen verwendet, das Posthaus, das vorige
Klostergebäude, nun eine Tuch- und Kohenfabrif, eine
Bordenfabrif, deren Gebäude früher dem Stifte Passau angehörte, das Haus des Herrn Burgermeisters, das
Brauhaus, das an der nördlichen Seite des Marktes gelegene
sogenannte Belvedere, aus einem netten Privathaus mit Garten bestehend, und von demselben durch einen kleinen die nächst der
Kirche stehende Mühle treibenden Bach getrennt, die Schie ßstätte, ein Spital für arme abgelebte Bürger, ein Urmenhaus, ein Krankenhaus für Menschen der mindern Classe,
und mehrere nette Einkehrgasthäuser, die von Fremden stark
besucht werden, da die Pragerpoststraße Tag und Nacht äußerst
lebhaft besahren wird.

Nuch steht noch auf bem Marktplate vor bem Rathhause eine steinerne Dreifaltigkeits faule, welche von ziemlicher Sohe ist und mit gut gearbeiteten Figuren in halber und ganzer Lebensgröße und theilweis mit starker Vergoldung geziert ist. Diese verbankt ihre Entstehung so wie jene in Wien am Graben der Devotion für die glückliche Vefreiung von der Pest im Jahre 1679, und darf als ein Meisterwerk der Bilbhauerkunft angesehen werden. —

Auf bem untern Plage vor bem obenermannten Brauhause befindet sich eine fteinerne Statue der schmerzhaften Muttergottes.

Wenn Stockerau auch in Begug auf die malerischen nashen Umgebungen manchem Markte des B. U. M. B. nachstehen mag, so bieten doch die gleich hinter dem erwähnten kleinen Donauarme gelegenen Donauauen, zu denen, wie schon gesagt, eine hölzerne Brücke führt, einen nahen, recht angenehmen Spaziergang dar, auf welcher Seite der Markt auch einige recht freundliche Häuser enthält, deren solide und gute Bauart darauf hinweiset, daß einst viel näher dem Markte die Donau floß, und hier wie wir aus der Geschichte wissen, eine Hauptwasserstraße abgab, weßbalb diese lange Zeit hindurch die Hauptseite des Ortes gewesen sebn mag.

Uebrigens wurde biefem, so bedeutende Getreidemarkte enthaltenden, und durch die Betriebsamkeit und daraus entstandenen Bohlhabenheit seiner Einwohner, allgemein vortheilhaft bekannten, und stets so lebhaften Markte, eine große Bequemlichkeit und Berschönerung erwachsen, wenn derselbe gepflastert ware, wodurch nicht nur der hier nie ruhende stets so bedeutende Berkehr, manchem hinderlichen enthoben, sondern auch der freundliche Ort ein noch mehr städtisches Unsehen und Bierde erhalten wurde.

Wir haben ben Markt von ber Norbseite nach ber Natur aufnehmen lassen und solchen als eine Rupferabbildung und Titeltupfer bem gegenwartigen Banbe beigeschlossen, aus melder ber geneigte Leser bie Lage von Stoderau mit bem sich jenseits ber Donau in sublicher Richtung erhebenben Gebirge im hintergrunde genau ersehen kann.

Im Markte Stockerau hatte einst bas Sochstift Paffau ein eigenes Kelleramt und auch ein Kastenamt, welches vereiniget mit Trübensee, von einem abeligen Pfleger verwaltet wurde. Als im Jahre 1693 Bischof Johann Philipp bie eben zum Berkauf gebotene Drittel-Urbar-Steuer von ben passauischen Herrschaften und Kastenamtern in Niederösterreich ber Landichaft um 4000 Gulben abfaufte, mar auch Stoderau als bochftiftliches Raftenamt barunter begriffen.

Stockerau war ju Unfang blos ein unbedeutenber Ort, wurde aber im Jahre 1465 vom Kaiser Friederich IV. zu einem Markt erhoben und demselben ein Bochen markt alle Montag und ein Jahrmarkt zu Johanni ertheilt. Diessem ist auch von dem Kaiser Maximilian I. im Jahre 1514 das Marktwappen und Siegel, im Jahre 1517 der Michaelis Jahrmarkt vom Kaiser Ferdinand II., im Jahre 1628 der Palms Jahrmarkt und von dem höchstseligen Kaiser Franz I. von Desterreich im Jahre 1825 ein Privilegium zur Abhaltung eines Biehmarktes alle Mittwoch huldreichst verliehen worden.

Im Jahre 1749 haben sich die zu bem damaligen Wicebom-Umte dienstbar gewesenen Burger von Stockerau bei der öffentlichen Feilbiethung um 61,000 Gulben freigekauft, seitdem auch Stockerau als freier Markt landtaflich inliegt. — Im Jahre 1780 darauf, hat der Markt das Rittergut Freisegg (siehe den Artikel) um 24,000 Gulden angekauft und beide Güter unter die Verwaltung des Magistrats gestellt, der zugleich Orts-, Grund- und Conscriptionsobrigkeit ist.

Bas bie Entstehungsperiode und die erlittenen Schicksale von Stockerau anbetrifft, so mag schon zu Kaiser Carl bes Großen Zeiten, als nämlich die Avaren aus bem heutigen Desterreich vertilgt wurden, der Ort Stockerau entstanden sepn, wie dieß seine ursprüngliche celtische Benennung och och er owes besagt; allein nachher siel der Ort gleichwie die ganze Gegend in die Hände ter Ungern. Erst als Leopold I. Desterreich bleibend eroberte, mag der Ort ungefähr um das Jahr 985 wieder neu aufgeblüht und seine alte Benennung geführt haben. Daß solcher auf dem Plate einer abgestocken Au gegründet wurde, unterliegt des Namens wegen schon keinem Zweisel, so wie noch heut zu Tage im Siegel des Marktes ein abgehauener Baumstamm in einer Au dargestellt erscheint; und er bestand Unfangs nur aus einer Reihe von Huser, weil die Donau nahe vorbeissos, worauf dann erst später, als dieser Rluß mehr Land ans

ichmemmte, wieder auf bemfelben bie imeite Bauferreibe entifand. fo baff swifden beiben, eine Gaffe bilbenben Reiben, bie Strafe burchaing. Balb barauf fallt bas Ericbeinen bes beiligen Colomanns in Stoderau, worauf bann in furger Beit fein Diener Bothalm ebenfalls bierber fam und feinen vermiften Geren auffucte. Er erfuhr bafelbit ben ichmerglichen Tob besfelben und feine Grabftatte ju Delf. Gothalm eilte babin, jeboch ber übergroße Ochmers an ben erfahrenen Martern , Die fein beifige= liebter Berr überfteben mußte , indem man ibm , bevor er aufgehangt murbe, bie Ochienbeine auf ber Rolter gerfagte, brach ibm bas Berg auf bem Wege ju Mauer, einem Rirchborfe im B. D. 23. 2B. unfern ber Dielach, allwo er feinen Beift aufgab. -Much für biefen frommen Diener empfand bas Bolf eine allgemeine Berehrung und fo wurde benn auch fein Leichnam nach Melt übertragen und bort in einem weißmarmornen Garge gur Rube gefest. Bormals ift bas Reft und ber Bebachenifitag von Gothalm am St. Unnatage ben 26. Juli begangen worben, nach ber Beit aber ward bei feinem Grabe, ben 25. Juli eine Befper für bie Abgestorbenen und ben folgenden Sag barauf eine Geclenmeffe gelefen.

Daß Stockerau schnell sich vergrößert haben mochte, barf schon baraus geurtheilt werben, ba im Jahre 1272 König Ottokar von Böhmen als herrscher Desterreichs, seinem Lieblinge, bem aus Ungern gefüchteten Grafen Aegibius, die Orte Laa, Neuburg, Markthalben, Stockerau, Kreuzenstein u. a. zum standesmäßigen Unterhalt anwies, ber jährlich mehr als 2000. Mark erforderte.

Auch in geschichtlicher Beziehung erscheint Stockerau öfters; so geschah es im Jahre 1297, baß König Wenzel von Böhmen, ba er bie Abneigung bes römischen Königs Abolph gegen Herzog Albrecht von Desterreich, und bie Unzufriedenheit des österreichischen Abels bemerkte, lettere auszuwiegeln suchte. In Folge bessen wurde zu Stockerau ein Landtag bestimmt, wobei auch Gesandte des böhmischen Königs erschienen und den Desterreichern große Versprechungen machten. Da jedoch nicht alle

übereinstimmend maren, fo murbe endlich beichloffen, Beinrich pon Lichtenftein und bem Ritter Sadbenberger an ben Konig von Bohmen abzusenben und angufragen, ob er ihnen in ber Rolge Odut gegen ben Bergog von Defterreich angebeiben laffen wolle? Diefes verfprach folder ichriftlich und fügte auch noch bemfelben andere Unerbietungen des Konigs Abolph bei. Darauf fendeten fie ben alten Chunringer, Albert von Duchbeim, Sabmar von Gumaregg und Ritter Conrab von Summerau ale Abgefandte an Bergog Albrecht mit ber Krage : ob er fie im Befige ibrer alten Rechte laffen wolle? widrigenfalls fie genothigt murben ju überlegen, auf melde Weife fie am beften bagu gelangen konnten. Der Bergog beantwortete ihnen die Rrage auf eine fluge Beife, indem er erwiederte : mit Uebereinstimmung ber Stande wolle er in ibre Borfcblage willigen, und baber ihr Begehren benfelben vorlegen, bann beren Billen ihnen eröffnen ; ihre Drohungen jeboch fdred. ten ibn nicht! - 216 fie fich binwegbegaben, bat ber Bergog ben Du dbeim, mit welchem er ofters ju fchergen pflegte, er mochte ibm fagen, wer benn die Beranlaffung ju biefer Tagfagung gegeben habe? Borauf jener erwiederte: bie Glode haben wir gegoffen, aber ber Odlagel fehlt! Der Bergog entgegnete: Alfo ich foll ben Ochlagel ju biefer Glode abgebens Go mare es gefcheben, wenn bie Ungelegenheit meinen Banben übergeben worben mare, fagte Albert von Puchheim, worauf fich bie übrigen gang entruftet entfernten.

Sehr balb hatte sich auch ju Stoderau, als an ber Strage nach Böhmen und Mabren gelegen, ber Handel besonbers mit Körnerfrüchten vermehrt, und es bestanden baselbst und zu Triebensee Unschüttungen ober Niederlagen von Getreide. Diese wurden jedoch auf Bitten der Bürger von Korneuburg, da hierdurch ihr altes Recht beeinträchtigt würde, im Jahre 1327 durch Kaiser Friedrich III. den Schönen ausgehoben. Bu Unfang des XV. Jahrhunderts erhoben sich dieserwegen neue Streitigkeiten, worauf Bergog Ulbrecht V. in einer

nem eigenen Spruchbriefe (1414) entichieb , und barin nur feinen behauften Solben, bem Pfarrer und beffen behauften Bibenholben, ju Stodberau gefeffen, bas Recht bes Unfcuttens und Ungiebens (ber Diederlage und bes Canbens) ihres Getreides, Beines und Solges auf ber Donau, bann bie Befreiung von Char (Boll) und Mauth ju Korneuburg unter gewiffen Bedingungen juficherte, austrudlich aber bie übrigen Stockerauer ausichlof. Durch ben Berfall Korneuburgs als Feftung aber, erhob fich Stockerau außerordentlich, baf icon im Jahre 1420 mehrere Freiheiten von MIbrecht V., fpater von Raifer Friedrich IV. im Jahre 1465 die Marktaerechtigfeit erhielt. Der Sandel, vorzüglich mit Getreibe, Galg und Soly jog fich um fo mehr nach Stoderau, indem im XV. Rabrhunderte bie Donau febr nabe an ber zweiten Reibe ber Saufer porbeiftromte, und weil fpater bie Sauptftrafe von Wien nach Bohmen, nicht mehr bei Rreugenftein vorbei, fondern unter bem Ochliefberg, wie beute noch, nach Stoderau in ber Ebene fortging. Golderart murbe Gtoderau ein fehr mohlbabenber Ort und ber Wochenmarkt bier war in Desterreich ber gröfte, fo wie ber Stoderauer MeBen als landesubliches Mas galt.

Indessen brachen auch herbe Zeiten herein, die den Wohlstand der hiesigen Einwohner verzehrten. Besonders wurde Stockerau im Jahre 1423 durch die Hussisten unter ihrem Unstührer Zizka auf das schrecklichste durch Brand verheert, die dann, als sie das Meiste geraubt und die Einwohner gemordet hatten, auf der Hauptstrasse gegen Wien zogen. Im Jahre 1428 kamen sie wieder unter Unführung Prokops des Großen verheerend nach Stockerau. Schon zu Unsang Ungust 1458 siel ein Hausen böhmischer Söldner in Desterreich ein, und drang von 5000 Mann unterstützt bis Korneuburg vor, auf welchem Zuge sie auch unser Stockerau betraten und Schrecken verbreiteten. — Die fortdauernden Unruhen in Niederösterreich verursachten viele Unordnungen im Handel; dabei geschah es auch, daß sich die Stockerauer unbekümmert der Privilegien Korneuburgs

eine allgemeine Getreibeniederlage anmaßten, die sogar zum Kaufe der Fremden offen stand. Die Bürger der Stadt beklagten sich hierüber beim Kaiser, in Folge bessen eine eigene Berbots - Urstunde erschien, auch zugleich an Niklas Sluck der Austrag ertheilt wurde, alles vorsindige Getreide in Stockerau im Namen des Kaisers zu consisciren und sie überdieß noch zu strasen. Dieses Ereignis aber legte den Grund, daß Stockerau bald darauf zum Marke erhoben wurde.

Auch fam Stockerau in die hande des Ungernkönigs Mathias Corvinus, der den Markt bis zum Jahre 1490 in seiner Gewalt behielt. Bei dem ersten Türkenkriege im Jahre 1529 erlitt der Markt außer den allgemeinen Kriegsdrangsalen, sonst kein Ungemach; desto schlimmer hauseten aber die Schweden im Jahre 1645, welche den offenen und wehrlosen Ort mit Feuer und Schwert zerkörten. Im zweiten Türkenkriege sah man mit namenlosem Bangen der wilden Kluth entgegen, die sich im Jahre 1683 mit 300,000 Mann heranwälzte; schon ward von ihnen das ganze Marchseld überschwemmt und Korneuburg nehst Stockerau der größten Gesahr ausgesetzt, jedoch noch zu rechter Zeit rückt Herzog Lothringen heran, um diesen Einsall zu dämmen, indem er Tökblys Heer bei Stammersdorf in die Flucht schlug und dasselbe nöthigte, sich über die March zurück zu ziehen.

Diese so schwere Zeitepoche ware endlich vorübergegangen und für Stockerau trat für längere Zeit wieder Ruhe und Frieden ein. Unter dieser Zeit erhoben sich aber wieder die alten Streitigkeiten der hiesigen Bürger mit jenen von Korneuburg wegen des Getreidehandels und der Marktsuhren, zu deren Schlichtung sogar eine eigene Hofcommission zusammen geset und im Jahre 1723 eine zweite Hofresolution ertheilt wurde, in Folge der den Stockerauern gestattet blieb, ihr eigenes Baugut und ihren Zehent, auch das von ihnen erkaufte Getreide, ihre Weine und alles Holz, auf der Donau zu Stockerau anzuschütten und anzuziehen, damit im Lande hin und her zu sahren und auch damit handeln zu können.

Mehrmaligen französischen Invasion in den Jahren 1805 und 1809. Mehrmalige Feuersbrünste haben den Markt schwer heimzesucht, und noch im Jahre 1832 wurden 17 Hauser ein Raub der Flammen. Nur die vorzüglich guten Löschanstalten retteten den Ort vor dem ganzlichen Untergange, der bei dem befrigen Sturmwind sonst unvermeidlich gewesen ware. Der Markt Stock er au selbst besitzt 5 Feuersprigen, die k. k. Hauptcommission 4 und das k. k. Berpsiegsamt 2; durch das thatige Zusammenwirken dieser Löschmaschinen war es möglich, den Brand auf einen kleinen Kreis zu beschränken und zu unterdrücken.

Im Schluffe biefer Darftellung ermahnen wir noch, baf ber oben ermahnte Ebelfit Freifegg vor Zeiten einem abeligen Geschlechte angehörte, baß sich von Stockerau nannte, wie benn wirklich ein Gebastian von Stockerau um bas Jahr 1570 mit Unna Maria, Christoph von Urtstätten Lochter, vermahlet war. Außer biesen sind und jedoch keine

Oproffen biefer Familie bekannt geworben.

### Unmerfung.

# Shloghof,

ein f. f. Luftichloß. Diefes Schloß werden wir zu Unfang bes VII. Bandes nachtragen.

Shonborn,

(hier folgt bie Befdreibung bavon.)

c) Sebarn,

ein Dorf.

Seefelb.

ein Markt und Berrichaft.

a) Stelzendorf (Groß=),

ein Dorf.

### Seiring,

ein Dorf und Berrichaft.

Diefe vier Ortichaften werden gleich wie Ochloghof ju Infang bes VII. Banbes bargeftellt ericeinen.

## Shönborn.

Ein herrichaftliches Ochloß, und ber Gig ber Serrichaft gleiches Damens mit ber nachften Pofifiation Mallebern.

Dieses Schloß gehört zur Pfarre und Schule nach Göllereborf und mit bem Werbkreise jum Lin. Inf. Regmte. Nr. 4. — Das Landgericht, die Grund-, Orts- und Conscriptionsobrigkeit ift die Herrschaft Schonborn.

Es befinden sich hier 13 Familien, 39 männliche, 25 weißliche Personen und 8 schulfähige Kinder; an Biehstand: 15
Pferde, 6 Ochsen, 60 Kühe und 30 Schweine, die alle der
Herrschaft angehören. Auch die hier wohnenden Familien sind
theils herrschaftliche Beamte, theils Diener und einige Gewerbsleute. — Der Grundstand, welcher zum Schlosse Schonborn gehört und wovon die Necker und Wiesen in den Ortsfreiheiten von Viendorf, Göllersdorf, Bergau, Ober- und UnterMallebern liegen, umfast 37 Joch 214 Klftr. Necker, 24 Joch
796 Klftr. Wiesen, 7 Joch 433 Klftr. Gärten, 78 Joch 103
Klftr. Waldung, und 6 Joch 230 Klftr. unbenügbaren Boden.

Der Grund, worauf gegemwärtig bas Schloß Schonborn sammt ben ausgebehnten Gartenanlagen stehen, ift nämlich jener einer alten Mühle, welcher die Benennung Mühlberg ober Mühlburg trug, noch früher aber (im XIII. Jahrhundert) barauf eine kleine Beste bestanden haben foll, über welche im Jahre 1573 hans von Puechheim vom Kaiser Maximilian II. die Lehen erhielt, nachdem wahrscheinlich schon mehrere aus dieser Familie vorher damit belehnt worden waren. Im Jahre 1710 kam diese kleine Beste sammt Zugehör mit der Herrschaft Göllersborf an Friedrich Carl Grafen von Schönborn, Fürst

Erzbischof von Bamberg und Burgburg. Derfelbe erkaufte von ben benachbarten Bertschaften noch mehrere Gründe, um ein größeres Terrain zu erhalten und ließ Ohloß und Garten in bem Zeitraume von 1715 bis 1720 anlegen, wie solche noch gegenwärtig sich zeigen, und wovon wir nachstehende Umriffe unsern verehrten Lesern darlegen wollen.

Das berricaftlice Ochlog ju Ochonborn, eine Biertelffunde von ber von Bien nach Drag führenben Dofffrage rechts in einer fanften Bertiefung gelegen, befteht aus einem Sauptgebaude und zwei Seitenflugeln, beren jeber wieder ein von ber gegen ben Garten gerichteten Sauptfronte gurucfpringenbes Edgebaube bilbet, und ift ein großes maffives einftodiges Bebaube neuern gefälligen Styls, welches vorzüglich nachft feiner Beitläufiakeit, burch eine auf ber Bartenseite mit Statuen gegierte Gallerie, langs bes Dachgefimfes, ein großartiges Unfeben gewinnt. Dabei gestaltet bie Ruckfronte einen von brei Geiten geschloffenen Sofraum, welcher ba wo bie eigentlichen Rlugel enben, auf ber einen Geite von ben ebenerbigen Bohnungen ber Beamten, bes Bimmerwarters und mehrerer Sausdienerichaft , auf ber anbern Seite von ber, mit einem mit Rupfer gebecten, eine Uhr und zwei Gloden enthaltenden Thurme verfebenen Ginfabrt, an welche fich bie Wohnung bes Gerichtebieners, Die Urrefte, Stallungen, u. f. w. anreiben, fortgefest wird und fomit einen iconen großen, in feiner Mitte mit Unlagen und einem Baffin gezierten Borplat bilbet. Das Innere bes Schloffes ift febr geräumig, und enthalt im Bangen 136 Bobnungsbeftanb= theile, wobei es die Bequemlichkeit hat, bag im Erdgefchoffe fomobl, wie im erften Stockwerte ein obne Unterbrechung rings berumlaufender Bang in alle Theile bes Gebaubes führt. Im Erbgeschoffe bes linken Blugels befinden fich bie berrichaftliche Kanglei und die Wohnungen einiger Beamten ; im Mittelgebaube ein großer Gartenfalon und in ben andern Theilen Dienerfcaftswohnungen, Ruchen und viele andere Gemacher. Im obern Stodwerte, wohin, auffer ber beim Sauvteingange befindlichen Sauvtftiege, noch ju Unfang eines jeden Rlugels zwei lichte Benbeltreppen fubren, find ber groffe aber gang einfache, blos weiß ftaffirte Opeifefaal, ein anderes großes Bimmer mit mobreren lebensgroßen Deblgemalben, Uhnen ber graffich Och bnbornifden Ramilie vorftellend, die gut und geschmachvoll meublirten Wohnsimmer ber graffichen Familie und im linten Rlugel über ber Ranglei noch einige in altern Gefdmad vergierte Gemacher, worin reiche Bergolbung an Banden und Spalieren , große Spiegel, fcwer feibene Stoffe ber Bett- und Renftergarbinen , uberaus geräumige Bettftellen, Die mit feibenen Saveten befleibeton Banbe, und überhaupt bie vollig bamit übereinstimmenbe innere Ginrichtung, gang in die erften und mittleren Beiten bes vorigen Rabrhunderts verfegen, und fomit mit ben übrigen, faft fammt; lich in neuem Gefdmack eingerichteten und verzierten Bimmern, ein nicht unintereffantes Begenftud bilben, außer welchen fich noch eine große Ungabl Frembengimmer bier befinden, welche sum Theil mit Rupferflichen geziert, und ebenfalls fammtlich vollständig eingerichtet find.

Die unweit ber oben angeführten alterthumlichen Bimmer gelegene Capelle, welche bie gange Bobe bes Schloffes einnimmt, murbe im Babre 1726 von Gr. fürftlichen Gnaben, bem Bijchof von Bamberg, Grafen Friedrich Carl von Schonborn erbaut und ju Chren bes beiligen Carolus Boromaus confecrirt; fie enthalt nur einen Altar unb über bemfelben ein Gemalbe bes erftbenannten Beiligen, bann außer biefen auch noch icone Frescontalereien, unter benen fich bie in ben vier Eden bes Dlafonds nachft ber gerundeten Ruppel angebrachten vier Enangel iften in coloffaler Grofe vorzäglich auszeichnen. Un ben Wanben find fcone, geraumige Dratorien angebracht , von benen bas bem Altar gegenüber für bie Betrfchaft bestimmt ift und wozu bie Gingange aus ben obern Stod= werten, gleich wie ju ben Bimmern fubren. In Diefer Capelle wird alle Sonn- und Feiertage, von bem biergu gestifteten Beneficianten ju Gollereborf ber Gottesbienft abgehalten.

Doch bemerten wir, daß beim rechten Flügel des Schloffes und gwar junachft bem großen oben großinten Einfahrtethor,

fich ein ebenerbiges herrschaftliches Safthaus und baneben die große herrschaftliche, drei Gange enthaltende Mühle befinden, welche von dem vorübergeleiteten Gbllersbach getrieben wird.

Der bie Bauptfronte bes Schloffes umgebenbe englisch e Garten, in feinem bebeutenben Umfange ein giemlich regelmagiges Biered bilbend, wirb von brei Cciten von einer Mauer umgeben und ift nur gegen bie Geite, mo bas Schloft und beffen Rebengebaube fich ausbehnen, pon bem bier canalartig eingedammten Bollersbache und bem baneben fich bingiebenben fogenannten > Grafenwege melder in geraber Richtung und jum Theil mit Raftanien- und Pappelbaumen bepflangt ift, begrengt , inbem fich jenfeits besfelben ber große ebenfalls mit Mauern umgebene, fpater zu ermabnende Rafangarten bis bart an die einige bundert Rlafter entfernte, etwas bober gelegene Prager Pofffrage ausbebnt, woburch fomit bas Gange einen gegen 160 Roche betragenben Rlachenraum einnimmt, beffen größten Theil bie junachit bem Schloffe fich ausbehnenben englifden Unlagen füllen, in benen ein funf 3och haltenber, zwei Ubtheilungen bilbenber Teich mit einer Bleinen Infel, worauf ein bolgernes Lufthaus den febt , bas an feinem Ufer auf einem Rafenbuget fich gehebenbe runbe Bebaube, ber Upollo : Tempel genannt, eine Ochieffatt, mebrere Fleine Seiche und gut angebrachte Rubebuntte bemertenswerth find , wobei biefer Barten burch fcone Geftrauchund Baumgruppen , gut gehaltene breite Bege , Mileen und Durchfichten , und vorzuglich burch imei in ber Umgebung bes Schloffes fich ausbreitenbe groffe Biefenflachen mit ben fie begrengenden Baumpartien einen febr vortheilhaften , nicht wie in andern Garten biefer Art fo oft burch Rleinliches, fierenben Eindruck macht. Um bitlichen Ende besielben befindet fich bie blos in einem Erdgefchog, beftebende. Gartnermobnung und jus nachft berfelben ber von vier Geiten von einem Baffergraben umgebene große Rüchengarten, welchen fich ebenfalls burch Breckmaffigfeit ber Anlage . Mettigfeit, gute und zahlreiche Obffforten und burch die mittelft großer Baffins vollkommen unterhals tene Bemafferung auszeichnet.

Beiterhin am bftlichen Enbe bes Gartens, ungefahr taus fend Schritte vom Schloffe, ift ber große, maffive, mit Blegeln gebectte berrichaftliche Deierhof gelegen, melden gegen bie Gartenfeite zwei icone einen Salbzirfel bilbenbe Bebaube einichlies Ben , Die in neuerm groffartigen Stole erbaut, mit einem, gleichwie bei bem Schloffe , mit Statuen verzierten Gofims gefdmudt find, gwifchen benen ber Gingang in ben Deierhof führt. Das eine biefer Bebaube enthalt gegen ben Garten ju , ein geraumiges nettes Theater, ben übrigen Raum fo wie ben bes anbern : nebmen Stallungen ein, ju benen ber Eingang vom Meierhofe ber ift, in welchem ber febr geräumige, gewölbte auf fteinernen Gaulen rubende Rubftall, fo wie auf ber entgegengefesten Geite bas große, febr reichhaltige Glasbaus mit ber Sauptfeite ges gen ben genannten Grafenweg gefehrt, ju bemerten find, in welchem letteren auch mehrere Orangeriebaume fich befinden, welde, fo wie bie meiften ber bier aufbewahrten Blumengewachfe, ben Commer über por bem berricaftlichen Ochloffe und an mebreren Stellen bes Gartens aufgestellt werben.

Außerdem schließen ben Meierhof noch andere zur Landwirthsschaft und zu Wohnungen dienende Gebäude ein, von welchen aus dis gegen das eine Viertelstunde entfernte Dorf Mallebern eine schöne, schnurgerade angelegte Kastanien - Allee führt, welche der Anfang des vorzugsweise nur für die Herrschaft bestimmten, für alles schwere Fuhrwert verschlossenen Grasenweges ist, der von obigem Orte aus zwischen dem englischen und dem Fasangarten hin, theils mit Kastanien, theils mit Pappeln bevflanzt sich durchzieht, und darauf unweit einer außerhalb des Gartens stehendengroßen Statue des heiligen Johann von Repomuck, sich dem Markte Göllersdorf zuwendet.

Dem herrschaftlichen Schloffe und feinen Nebengebauben gegenüber, gieht fich ber mit einer Mauer umgebene, ebenfalls ein Biereck bilbenbe Fasangarten bis zur Posistraße bin, welcher in bebeutenber Musbehnung mit Gangen burchschnittene Balbungen enthalt. mobei an ber gegen jene Strafe gefehrten Ginfaffungsmauer, eine mehrere Rlafter breite Deffnung angebracht ift, auf benen beiben Geiten zwei fteinerne coloffale gowen und Darunter bie graffich & donborn ifden Bappen angebracht find, welche erftere noch febr gablreiche Gpuren, ber, bei ber letten frangonichen Invafion, mabriceinlich aus Muthwillen, auf fie gerichteten Flintenschuffe tragen. Diefer Punkt gewährt gwischen ber in noch größerer Breite fich öffnenben Balbung, beren beibe Gelten mit Raftanien : Mlleen befest find, eine febr gut anges brachte Durchficht, in beren Sintergrunde ein Theil bes Schlofis gebaubes fichtbar wirb . welches einen malerifchen Kernpunkt gemabrt, worauf man überhaupt bei Unlage ber Garten in ben Beiten ber beiben lettvergangenen Sahrbunderte, wenn es nur einigermaßen ber Plat erlaubte, mehr als jest bebacht mar, und wodurch man einem oft von ber Matur nicht eben vitorest ausgeftattetes Terrain in bobem Grabe ju Gulfe fam , mas auch bei biefen eben bargeftellten Unlagen unferer Unficht nach ber Rall mar, und welche murbevoll und großartig , babei febr gut erhalten , ju ben größten und iconften biefer Urt in Rieber = Defterreich mit Recht gezählt werben muffen.

Die um biefes Schloft junachft gelegenen Ortschaften sind: Unter - Grub, Ober- und Unter - Mallebern, Biendorf und Gollersborf.

Schönborn ist nicht nur der Sig ber Herrschaft, sondern auch gegenwärtig die gleichn amige Herrschaft selbst, welche früher als Herrschaft Völlersborf bestand. Der ganze Körper derselben umfast 710 Häuser, 884 Familien, 1862 mannliche, 1964 weibliche Personen, 393 Pferde, 22 Ochsen, 893 Kühe, 2663 Schafe, 55 Ziegen, 917 Schweine, 2780 & Ioch herrschaftliche, 967 Ioch privat Waldungen, 684 Ioch Wiesen, 8942 & Ioch Uckerland, 5 & Ioch Teiche, 845 & Ioch Weingärten, und an Gärten, Hutweiden, öden Gründen und Bauarea über 15,000 Ioch.

Mit Ausnahme von Oberfellabrunn und Rothenhof ift ber gange ortsobrigfeitliche Berrichaftebegirk gufammenhangend, gwi-

fchen ben Berrichaften Beierburg, Ober : Grub, Steinabrunn, Streitborf , Girnborf , Stettelborf und Gonnberg gelegen , entbalt ein gutes Rlima, welches troden, mit vielen Winden gemifcht aber im Allgemeinen gefund ift, und mit weniger Ausnahme gutes Erinkwaffer bat. Die bauptlandwirthichaftlichen Zweige find Bein- und Kornerbau, Obftpflege und Biebjucht, welche fast durchgebende bis jur Salm- und Biefenweide, mit Muenab= me ber berrichaftlichen Odafe, Die Stallfütterung genient, fich aber bennoch nicht meiter als jum Sausbedarf erftredt. Der Weinbau barf beträchtlich genannt werben und an Kornergattungen werben am meiften Korn und Safer, weniger Beigen, Gerfte und Sulfenfruchte, von ber Berricaft felbit viel Salmfruchte und Ravs als Deblfrucht gebaut. Die Grunde bagu find größtentheils mittelmäßig, wenige gut, bie übrigen ichlecht. Die Berrichaft betreibt die Bechfelmirthichaft, Die Unterthanen aber die meift übliche Dreifelberwirthichaft mit vielem Gleife, beffen ungeachtet aber ber Dunger ju wenig ift, ba er meift für bie Weingarten verwendet wird. - Die Prager Poftstraße führt burch bas berricaftliche Gebiet in ben Ortsfreiheiten von Unter- und Ober = Mallebern, Bienborf und Gollersborf, movon letteres mit einer Merarial = 2B egmauth und Ober = Mallebern, als bie vierte Poftstation von Bien, an ber Straffe liegen. - In Gewaffern fommt blos ber Gollersbach mit einer unbetrachtlichen Rifderei ju bemerten, über welchen zwei gemauerte ararifde Bruden befteben, und von welchem im bieffeitigen Begirte bie Du ublen ju Gollereborf, Ochonborn, Unter : Mallebern und Ober = Rellabrunn getrieben werben. - Bas bie berrichaftlichen Balber betrifft, fo begreifen fie ben weft - füblichen Theil bes Ernftbrunner - Balbes. Die vorhandenen Berge find fammtlich von feiner befondern Bobe, jeboch bemerkenswerth find ber Sundeberg bei Bienborf; Rabnenberg bei Bergau, Beibberg bei Bifdethal mit bem Triangulirungszeichen und Ochobel bei Strangenborf. Die Jagdbarfeit, der Berrichaft Och onborn jugeborig. besteht aus wenigem Sochwild, meift aber in Reben, Safen . Rafanen und Bug - Feberwilb. - Fabriten gibt es feine, und

Handel wird nur mit den landwirthschaftlichen Producten, hauptfächlich mit Körner und Wein auf die nächsten Markte und nach Wien getrieben. Un besondern Freiheiten besitzt blos der Markt Göllersdorf ein kaiserliches Privilegium auf zwei Jahrmarkte, wovon der erste am Samstage vor St. Beit und der zweite am Tage St. Mathias abgehalten wird.

In Betreff alter und berühmter Urkunden, finden fich in der Amtskanzlei zu Schonborn nur magere Gedenkbucher und Copien von Urkunden, Urbarien zc. zc., über die zur herrschaft Schon born zusammengekauften verschiedenen Güter und Gulten. Die Originalien dieser Urkunden, Lebenbriefe und besachtenswerthen Familienpapiere der hochgräflich Schonborn is schen Familie, werden im gräflichen Urchive in Wien aufbewahrt.

Un besonders bemerkenswerthen Gegenständen dieser herrschaft nennen wir die Shlöffer zu Schönborn und Göllers, dorf, das Jagbschlößchen zu Porau und Schlersborf, zu Ober-Fellabrunn, das Bräuhaus zu Göllersborf, die Ziegelöfen zu Göllersdorf und Ober-Fellabrunn, die Gasthäuser zu Ober-Mallebern und Göllersborf, die Dorf-Wirthshäuser zu Schönborn, Vienborf, Unter-Mallebern, Parschenbrunn, Stranzendorf und Ober-Fellabrunn, die Kirchen und Pfarrhöse zu Göllersdorf, Ober-Mallebern, Otranzendorf, Bergau und Ober-Fellabrunn, das Spital und die Spitalkirche zu Göllersdorf und das Postbaus zu Ober-Mallebern.

Bur Berricaft Schönborn als Ortsobrigfeit gehören: ber Markt Göllersborf, bie Dörfer Dber-Mallebern, Unter - Mallebern, Geigendorf, Unter - Grub, Bergau, Porau, Bienborf, Furth, Eigersthal, Bifchethal, Ober-Parfchenbrunn, Strangenborf, Ober-Fellabrunn, Schloß Schönborn, Freihof Rothenhof n. n. und Muhle zu Leigersbrunn.

Mls Grundherrichaft besteht die Berrichaft Schonborn

aus folgenben Galten: Ginlagenummer 63. Berricaft Bbl lereborf. Dr. 65 Gut Leigersbrunn. Dr. 66 Gut Eppenberg 2. D. DR: B. und Strangenborf. Mr. 67 But Ober- Paridenbrunn, Dr. 68 Gut Ober-Rellabrunn. Mr. 69 Befte Rothenhof bei Grafenborf. Mr. 70 Mmt Breitenweibaund Dr. 402 Solben qu Abteborf. Gaffrud und Dievolbsborf. In behauften Unterthanen befist fie gu Gollereborf 62, gu Ober-Mallebern 52, 11 Unter-Mallebern 39, ju Geigenborf 27, ju Unter-Grub 17, Bergau 46, ju Dorau 33, ju Bienborf 51, ju Rurth 19, ju Giperethal 35, ju Wifchethal 20, ju Dber-Parichenbrunn 30, gu Strangendorf 76, ju Ober-Fellabrunn 83, ju Breitenweiba 31, ju Groß-Stelzendorf 55, ju Rleedorf 8, ju Duch 7, ju Dietersdorf 5, ju Ober = Robebach 5, ju Gaibruck 3, ju Abteborf 3, 24 Diepolbeborf 1, ju Unter : Martereborf 3. ju Goggenborf 1 und ju Dadereborf 1 (aufer ben ber Abminiftration ber Berrfchaft Beierburg jugewiesenen Unterthanen ju Rlein-Stettelborf, Cagendorf, Bart, Mariathal und Biefeldfeld), jufammen 693 behaufte Unterthanen und mehrere taufend Grunbbolben. ...

Erworben und dem grafich Schönborn'ichen Biterreichischen Fibeicommiß (ehebem Schönborn - Heissenstamm, nun Schönborn - Buchsenstamm, nun Schönborn - Buchsenstamm, nun Schönborn - Buchsen wind einverleibt, wurden diese sammter lichen Guter und Gulten von dem Fürstbischofe von Bamberg und Würzburg, Grafen Friedrich Carl von Schönborn, und zwar: die Gereschaft Göllersborf mit einem Schlosse, ammt dem Entersche, die Herrschaft Mühlburg mit einer Veste Cegenwärtig das Schloß Schönborn) mit den Dörfern Ober-Mallebern (damals ein Martt), Unter-Mallebern, Bergau, Eggendorf, Klein-Stettelborf und Geigendorf im Jahre 1610 durch Hans Christoph von Puchheim von Ludwig von Starhemberg und Maximilian von Hornegg, im Namen der Obern Herren Stände durch Kaus. Ferner wurden hieher angekauft im Jahre 1710 von Franz Anton

Graf von Duchbeim , Bifcof zu Reuftabt, bie Berrich aft Minereborf mit bem Dorfe Giperetbal, 12 bebaufte Unterthanen ju Stellenborf, bas Dorf Rurth. 3 bebaufte Unterthanen, ju Rleeborf, bas Dorf Unter-Grub und 6 Pfarrhofunterthanen u. x.: bas But Leisersbrunn mit ben bagu geborigen Unterthanen in bemfelben Dorfe, ju Stelgenborf, Grub und Marienthal im Jabre 1711, von Dichael Ehrenreid Chriftoph Grafen von Mithan: - bas Gut Dber : Daridenbrunn fammt Golog mit ben Dörfern Dber Baridenbrunn und Bifdethal und einen Unterthan ju Goggenborf, bas Gut Strangenborf mit einem Odloffe, bem Dorfe Strangenborf und ber Befte Eppenberg, bann bie Gulte Rothenbof, im Sabre 1717 von ber Bitwe Mnna Frangista Grafin von Ruefftein: - bas But Breitenweiba fammt ben Unterthanen dafelbft und ju Stellendorf und ber Reld- und Bergobrigfeit fammt Blumenfuch im gangen Burgfrieben ju Breitenweiba im Jabre 1721 von bem Jefuiten-Collegium gu Bien; und bat But Ober - Fellabrunn fammt Unterthanen allba und ju Unter-Martersborf im Rabre 1726 jur Galfte von Baron Sevel und jur Salfte von Baron Lemprudb.

Was die Besiger bieser herrichaft anbetrifft, so haben wir folche bereits bei der Darstellung des Marktes Gollersdorf im II. Bande bieses Wertes S. 125 und 126 angeführt, allwo sie der geneigte Leser entnehmen wolle.





